

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



IN MEMORIAM
Chester Harvey Rowell





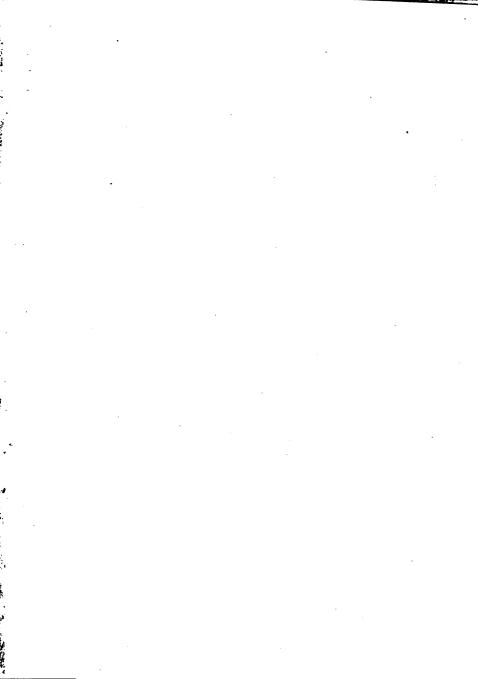

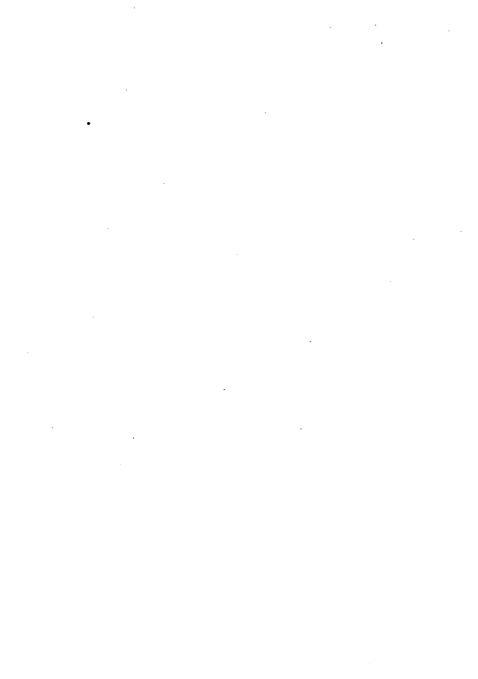

# In Longfellows Pantoffeln

und

## andere Geschichten

non

Philip Schunler Allen.
Instructor in Modern Languages, Allen Academy. Chicago.

Göttingen,

Drud ber Unib. Buchbruderei von 28. Fr. Raftner. 1892.

**PRESERVATION COPY ADDED** M/F 8/17/90

> Alle Rechte, namentlich bas Ueberfehungsrecht, borbehalten. Copyrighted in United States, October 1892.

GIFT Folia !/

PT3919 A53IG 1872

## Inhalt.

| Aus bem Tagebuch von T.      | 3eff | elji | n |  |  | • | Seite | 5   |
|------------------------------|------|------|---|--|--|---|-------|-----|
| In Longfellows Pantoffeln    |      |      |   |  |  |   |       | 9   |
| Biel Lärm um Nichts          |      |      |   |  |  |   |       | 21  |
| Auf bem Courierzug           | ,    |      | • |  |  |   |       | 81  |
| Graf Gottlobs Gespenst       |      |      |   |  |  |   |       | 49  |
| Ein funkelnagelneuer Onkel . |      |      |   |  |  |   |       | 57  |
| Der lustige Selbstmörber     |      |      |   |  |  |   |       | 72  |
| Eine Episode im Stadttheater | C    |      |   |  |  |   |       | 87  |
| Papachens Hochzeitsreise     |      |      |   |  |  |   | , 1   | 101 |

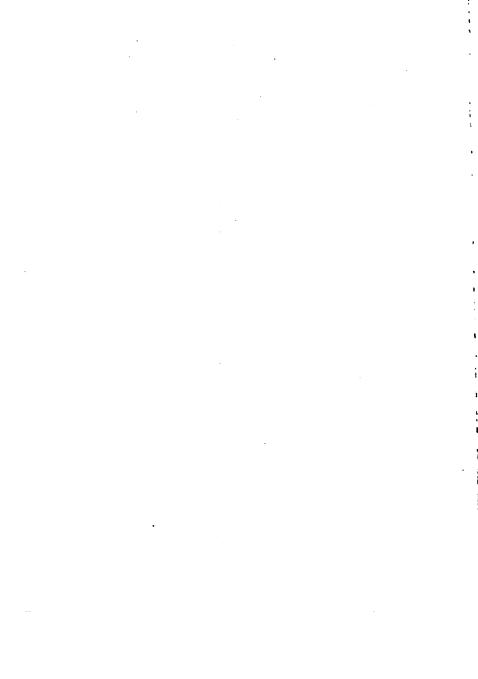

## Aus dem Tagebuch von T. Jesselson.

Söttingen, Hannober 27. Juli, 1892.

. . . Enge Straßen; auf jeder Seite derfelben uralte, häßliche Gebäude mit vier Etagen und den vorfindflutigen roten Ziegeldächern. Ein massives Rathaus, mehr als ein Jahrhundert vor der Entdeckung unserer frühreifen Halbkugel erbaut, Rirchen, die die Berehrung und die neuen Ofterdamenhüte von zwanzig Menschenaltern gesehen haben, Säuser und Läben, beren sonderbare Façaden die wunderlichsten Bauftilblüten zeigen und sich für unsern modernen Geschmack komisch ausnehmen. Gine Stadt, beren Balle, die heute noch ben Göttingern als beliebter Spaziergang bienen, einst im 30-jährigen Kriege von den martialischen Schritten geharnischter Bürger wiederhallten. Der breite Waffergraben ist jetzt ausgetrocknet, ein Teil desselben ist in diesen ruhigen Friedenszeiten in einen botanischen Garten verwandelt. Das vortreffliche Hôtel, die Krone, hat fo durch's Alter abgenutte Treppenftufen, daß es ratlich ist, sich am Geländer festzuhalten, um nicht plötlich wieber rudwärts zum unterften Teil zu gleiten. - Die

schwere Thür meiner Schlaftammer reichte mir nur bis an den Hals, und es war ein Schloß daran, das wohl von einem alten Waffenschmied aus dem 16. Jahrhunbert gemacht sein mochte; aber mit diesen einzigen Ausnahmen war das Hôtel ziemlich modern.

Auf den Gassen über steinernes Pflaster bewegen sich schwerfällig die Milchwagen, von zottigen Hunden gezogen, rotgepolsterte Droschken und Handkarren jeder Art. Auf dem Trottoir wandeln die Offiziere, echte unverfälschte Geden, von dem ganz jungen Dachs von einem Lieutenant aufwärts bis zum Oberft, vom Kopf zur Bebe tadellos gekleidet. Marktfrauen, Briefträger, Dienstmänner, Reischerknechte, Solbaten, Polizisten — - und besonders überall die Studenten, alle nach demselben Mufter zugeschnitten, brandjunge Füchse, üppige Burschen, und hie und da zwischen ihnen ein althemoostes Haupt, bessen tiefe Quarten und Terpen beinahe gänzlich vernarbt sind, — alle in ihrer bunten phantastischen Tracht, von der die Corpsmüten schwarze, carmefinrote, grüne, blaue — und Brustbänder hauptfächlich in's Auge fallen. . . . . . . . Damen, Herren, Rinder aus den verschiedensten Rreisen figen in gemischter Gesellschaft in den zahlreichen Restaurationen, trinken und plappern. Bier! das beste ist unter bem Rathaus, helles und dunkeles. Berliner Beiße. Bilsner, Hof= Spaten= Pschorrbräu. Biel Musik. Cigarren — zehn Pfennige das Stud — Flüftern, Verbeugen und Gelächter, Schwaten, Schmauchen und Raufereien; biffige Köter, ein überall bemerkbarer, un= bestimmter Geruch von Mettwurft, muffigen Büchern

und schimmeligem Rafe — ein solches Bilb auf ber Weenderstraße. — — — Bon niedrigen Sügeln, glatten Chausseen und hübschen Rebenwegen, herrlichen Wiesen und Wälbern, schönen Garten und ber schmutzia grauen Leine ist Göttingen ganz umgeben. Das Wasser berselben ist — sagt Heine — an einigen Orten so breit, daß man wirklich einen großen Anlauf nehmen muß, wenn man hinüberspringen will. . . . . . "Göttingen ift eine richtige, wirkliche Universitätsstadt, nicht wie Berlin, wo der Student sich in der großen Volksmenge verliert". Als diese Anmerkung mir eines Tages zu Gesicht kam, sagte ich ruhig Amen dazu. Der Göttinger Bursche verliert sich niemals. Er fingt, fneipt, duelliert, läuft hübschen Mädchen nach, verliert sein Gelb am Spieltisch, macht Facelzüge, Fuchstaufen und Renommirbummel - zuweilen, wenn es regnet, geht er auch zu der Klinik, oder hört Vorlesungen sonst nie. So scheint es mir wenigstens, ber ich ein Philister bin. Der Magistrat sollte nur Nachtwächter mit außerordentlich langen Beinen und gutem Athem anftellen. Dann würden mahrscheinlich auch die Stadteinwohner ein wenig schlafen können und die tägliche Anwesenheit in dem Auditorium und im Hotel de Brühbach in einem gefunderen Verhältnis fteben. . . . .

Mein unverschämter Freund hat mich um diese zusfälligen, stizzenhaften Eindrücke vom Göttingerleben gebeten, welche er, wie er sagt, als Vorrede zu einer Auslage meiner Feenmärchen, die ich ihm unter vier Augen erzählt habe, benutzen will. Ich glaube, daß er nicht so närrisch sein wird, wenn es aber uns

glücklicherweise wahr wird und Bert die Burleskschaubühne in der Rolle eines Herausgebers betritt, — dann mögen alle Fehler, Frrtümer und Narrenspossen der Neinen Broschüre ihm allein zugeschrieben werden.

## In Longfellows Fantoffeln.

Muein und mübe saß ich in einem Schmollwinkel ber Aneipe "zur Krone", die sich in geringer Entsernung von meiner Wohnung in der Weenderstraße befand, und beobachtete trübsinnig die Ueberbleibsel eines Welsh Rabbits — so war es auf dem Speisezettel buchstadiert — das der gelehrte Koch aus Schweizers Käse zu machen versucht hatte.

Der Klabderabatsch lag vor mir auf der Tasel, und ich studierte gähnend ein abscheuliches Zerrbild, das den Fürsten Bismark, sehr karikiert, den Premierminister Gladstone sauer ansehend, darstellte. Der Regen klatschte eintönig auf das Fenster. Es war spät Abends; die Nacht war sehr ungemütlich, und ich schaute unentschlossen zwischen den Sammetvorhängen hindurch draußen auf die seere und öde Straße. Endslich hüllte ich mich dicht in den Gummimantel ein und, dem Friz ein Trinkgeld zuwersend, wollte ich sortgehen.

Ich öffnete rasch die Eingangsthür und — rannte in vollem Galopp gegen die Brust einer großen Paletotumhüllten Figur, die im Begriff war, einzutreten. "Berzeihung, mein Herr," sprach eine Stimme, die mir seltsam bekannt vorkam, in ruhigem Tone, als wenn ihr Besitzer nicht soeben beinahe einen Menschen niedergerannt hätte.

"Donnerwetter!" schrie ich erregt, als mein Auge auf die wohlbekannten Züge eines gutmütigen Gesichtes blickte. "Tom Jesselson mit Leib und Bein! Um Himmelswillen, was machst du hier in Göttingen? Komm', du Taugenichts, sollst mir Alles erzählen. Kellner, Aschanti! bringe Kaffee und Schinken, aber plöglich!"

Tom schüttelte einen wahren Regenstrom von seinem Ueberrock und suhr sich mit der Hand durch das struppige, kohlschwarze Haar. — Wir zwei waren in dersselben Klasse auf dem Gymnasium, später Stubenkameraden auf der Universität gewesen. Dann hatte ich ihn aus dem Gesicht verloren, als er vor einem Jahre nach Kalisornien ging; jeht war er hier ganz unerwartet in diesem Absteigequartier, als wenn er der ewige Jude wäre.

"Abgesehen von dem Schmisse, bist du noch ganz der Alte."

Er lehnte sich in die Chaifelongue zurück und lachte heftig. "Du bist nüchtern und ernst wie ein Philosoph, Bert," sagte er endlich, indem er sich die Thränen aus ben Augen wischte. "Ich muß immer aus vollem Halse lachen, wenn ich nur an den Schmiß denke."

Es trat eine Pause ein, als der Kellner unseren Kassee auf den Tisch stellte. Tom streckte seine schlansten Beine vor sich aus und sah mich bedenklich an,

während er die Hände tief in die Taschen steckte. Das ist so seine Gewohnheit und geht einer Erzählung so unsehlbar vorher, wie die klägliche Weise der Rathaussurmuhr der Ankündigung der Zeit.

"Es war am 18ten Juli, Nachmittags," fing er sinnend an.

"Ich wandte mich ab von der genauen Besichtigung einer Motte, die sich die Flügel an der Gasstamme lustig absengte, und unterwarf das gelassene Gesicht meines Gesährten einer ernsten Forschung.

"Flunkerft du auch nicht, Tom?" fragte ich leichthin.

"Die Folge eines Straßenzanks ober vielleicht eines Boxkampfs mit einem weltberühmten Klopffechter," schob ich schlau ein.

"Für was für einen Raufbold hälft du mich?" erwiderte Tom ruhig. "Die Schramme ist die Folge eines Duells auf der Landwehr."

Es war nichts anderes zu thun, als die Erzählung anzuhören. Die Restauration zur Krone stand leer, abgesehen von einem unschädlichen Staatsbürger, der im Fensterwinkel über der neuesten Nummer der Fliegende Blätter in einen schnarchenden Halbschlummer geraten war. Ich nippte tiessinnig meinen Kassee.

"Ja, es war am 18ten Juli," seufzte der Spaß-

vogel heiter, "ich erinnere mich sehr gut daran, weil das Datum, kurz gesagt, auf meiner — —"

"Nasenwurzel verewigt ist," warf ich artig ein.

"Danke schiden Raffee; "ich konnte mich augensblicklich nicht auf ben Namen besinnen. Meine Bekanntschaft mit der wohlklingenden deutschen Sprache war auf einen Fluch beschränkt, den ich aus einer Erzählung des Capitän Marrhat kannte, auf die Wacht am Rhein und das Wort Wurst. Ansangs wollte ich sogleich nach der Residenzstadt Berlin reisen, aber, da ich nicht gern meine Mahlzeiten mit Hülfe eines Thiemeschen Taschenwörterbuchs bestellen wollte, siel mir die kleine Universitätsstadt Göttingen ein, in welcher mein seliger Vater vor vierzig Jahren beinahe seinen Doctor gemacht hatte. Hier, glaubte ich, würden meine Schnizer milder beurteilt werden.

Ich ging also birect von dem Dampsschiff "Rhynland" nach meiner Ankunft in Antwerpen dorthin, und, da die Entsernung nur noch die kurze Strecke von ungefähr zwei hundert englischen Meilen betrug (ich kann nie die Distanz in Kilometer angeben), reiste ich mit dem Courierzug und kam nach dreimaligem Wagenwechsel in fünfzehn Stunden an. "Na, wenn das ein Schnellzug war, möchte ich gern mal den Bummelzug sehen," flocht er brummend ein.

"Du haft aber noch die zahlreichen "vier Minuten Aufenthalt," um die Paffagiere aussteigen und einige Schoppen Bier trinken zu lassen, ganz vergessen."

"Bersteht sich," antwortete Tom. "Es würde eine

schöne Bescherung sein, wenn die Züge nicht für das Halten sorgten. Liebes Kind, mußt mich aber nicht fortwährend unterbrechen. "

"Wie du mich hier siehst, bin ich auf den gekrümmten Wegen der Eisenbahn dahingerasselt; bei meinem schlimmsten Feind hätte ich Erbarmen sinden müssen. Ansangs geht's am schlechtesten, murmelte ich — und hatte Recht. — Wir wollten vom Casseler Bahnhof absahren, die Glocke wurde zum letztenmal geläutet, als die Thür des Coupés plötzlich aufgemacht wurde, der Schaffner auf das Trittbrett stieg und einen weiblichen Engel, d. h. eine junge Dame, beinahe in den Wagen hineinhob. Sie war einfach entzückend."

"Es ist doch aber für Raucher," stammelte sie erstend zum Conducteur — die Thür wurde hinter ihr mit Heftigkeit zugeschlagen, und wir waren allein. Es war ein Coupé erster Klasse — Fürsten, Ameristaner und Narren sind gewöhnlich die Insassen. Eine Fürstin mochte sie wohl sein. Eine reiche Masse goldsbraunen Haares, italienischer Strohhut, graues Prinzeskleid — soviel sah ich über Hepses Marienkind, das ich zur Uebung las, hintweglugend.

Ich machte das Fenster neben ihr auf, weil sie zu warm, schloß es wieder, als es ihr zu kalt wurde. Aus ähnlichem Grunde zog ich die Vorhänge hoch und nieber. Ich bot ihr die Verliner Zeitung an, die ich gekauft hatte, weil sie vier Zeilen Nachrichten aus Amerika brachte. Wenn ich nur Deutsch hätte sprechen können! Weß das Herz voll ist, deß geht der Mund über, ist ein altes Sprichwort, aber ein falsches. Bloß

meine Augen konnten dem Glanze ihrer Schönheit die Lehnspflicht leisten. Man mag wohl eine Krankheit durch Fasten heilen; warum aber sollte ich nicht mit diesem Mädchen vorschriftsmäßig zu kokettieren beginnen? Weil ein amerikanisches Fräulein mir einen Korb gezgeben hatte, wollte ich nicht meine Tage einsam verzleben und, vor Kummer grau geworden, ins Grabsteigen. Endlich saste ich mir ein Herz, klemmte mein Monocle ked ins Auge und versuchte mit ihr zu plausbern — aber vergebens. Sie gähnte, lächelte ein wenig hämisch und schüttelte den Kopf, als wollte sie sagen: "Ich kann's nicht herauskriegen." Sie konnte mich ungeschicken Deutschverderber nicht versteben.

Durch ein malerisches Thal, burch einen langen Tunnel, über eine hohe fteinerne Brücke flogen wir babin; ber Angstgeschrei eines Pfiffes, ein jäher Ruck bes Eisenbahnwagens — bann fing der Train an noch langfamer zu friechen und ftand endlich ganz ftill; wir waren in Göttingen angekommen. Welch Behagen, mein Vis-à-vis aussteigen zu seben! Ich versuchte, ihr bas Gepäck zu tragen, fie entrann mir jedoch und ging schnellen Schrittes über ben Perron. Als fie in eine Droschke einstieg, hörte ich sie zum Rutscher sagen: "Bühlstraße 90". Schleunigst zog ich mein Notizbuch aus meiner Tasche und las dieselbe Abresse barin; es war die der Frau Geh. Rat v. Hammel, Bühlstraße 90. Je größer ber Narr, befto größer bas Glüd - jebenfalls bin ich ein Glückstind. Auch ich stieg in einen Riaker, und fröhlich holperte ich über die kiefelfteingepflafterten Gaffen.

Die Abresse, die ich mir notiert hatte, war mir von einem Bekannten in New York gegeben. Sie war die eines Kosthauses, in dem er, während er Student der Georgia Augusta war, gewohnt hatte. Mein letzter Augenzahn war allmählich gelockert, als wir die Penstion erreichten. Ich kletterte die altersschwache Treppe hinauf und wurde, nicht ohne Schwierigkeit, insolge der übergroßen Schlauheit des Dienstmädchens, die starzföpsig meine auswendig gelernten grammatischen Sätze nicht verstehen wollte, in ein großes Zimmer installiert. Der Preis war bescheiden; er betrug achtzig Mark monatlich bei voller Pension — mit Ausnahme der Spesen für Petroleum, das ich indessen niemals brauchte, des unvermeidlichen Servis und des täglichen Schwärzens meines Paars braunroter Schuhe.

Ich machte das Dachsenster auf und schaute herab. Das spanische Flieder-Aroma war mir sehr angenehm, und die kürzlich von Stein erbaute Beranda, halbver-graben von Schlingpflanzen, sah gar nett aus. Meine Augen rasteten zufällig auf einer Marmorplatte, die unter der Fensterbank angebracht war. Sie trug die einfache Inschrift: "Henry W. Longsellow."

Ich wandte mich hurtig um und fragte die Magd, die indessen meine Besehle ruhig erwartete: "Wohnte Herr Longsellow denn in diesem Zimmer?"

Ich sprach Englisch; sie verstand mich aber wahrsscheinlich, denn sie nickte mit dem Kopfe und antworstete schläfrig: "Ja wohl."

"Warum ist aber in diesem Falle die Wohnung nicht teuerer?" forschte ich wißbegierig. "Es ist nicht geheuer hier, sagt man; und sie zuckte gleichgiltig die Achseln. Die Thür wurde geschlossen, und ich befand mich allein. Ich nahm mein Wörterbuch aus meiner Tasche und suchte die Bedeutung für das Abjectivum "geheuer."

Es war elf Uhr Abends. Ich hatte den Imbiß, welcher in dieser Kulturstadt Abendessen genannt wird, gierig genossen, die letzten tragischen Kapitel eines insteressanten, aus dem Französischen übersetzen Komans gelesen, meine Briarpfeise dreimal ausgeschmaucht und ein nettes Brieschen an meine Mutter geschrieben. Ich sah mich in der Stube um. Die Lampe brannte niesdrig und lange Schatten lagerten sich in den zwei entsernteren Ecken.

Halb im Scherz, ging ich hinüber und tastete im Dunkel mit der Hand an den Wänden entlang. Es war nichts da. Ein Stiefelsnecht lag mit der gewöhnslichen Versluchtheit der unbeseelten Dinge unbemerkt mir zu Füßen. Mit meiner unsehlbaren Geschicklichkeit stolperte ich darüber und lag, lang wie ich war, auf dem Fußboden. Dann that ich etwas sehr Närrisches, aber je nach Umständen doch sehr Natürliches. Ich sprang nämlich zornig auf, raffte mich zusammen und

trat aus Leibeskräften mit dem Fuße gegen die Wand. Mein Schuh stieß hindurch. Was hatte ich gethan!

Hier war ein verborgener Raum, in dem ich wohl ein zerstaubtes Skelett oder eine grinsende Hirnschale sinden würde. Für den Augenblick war ich außer mir und wagte nicht, ein Glied zu rühren. Dann aber holte ich mit einem erkünstelten Lachen, das mir selbst seltsam und schaurig klang, am ganzen Leibe zitternd, die Lampe, kniete nieder und starrte stumm in die Höhle. Da entbeckte ich eine —"

Tom pausierte und schaute aus bem Fenster. "Es regnet noch," äußerte er unbewegt.

"Bog Tausend!" platte ich heraus, "es ist unangenehm, an einem kleinen Feuer gebraten zu werden; sag' mir, was entdecktest du in der Wand, etwa einen eisernen, mit Gold gefüllten Kosser?"

Tom hustete bedeutsam. "Nein," lachte der Plagegeist auf, "etwas viel Bessers. Eine Höhle und — ein Paar rote Zeugpantosseln. Aber was für schwere Schuhe! Sie maßen wenigstens dreizehn Zoll in der Länge und waren gewiß keine Kinderspielsachen. Ich war von Chrsurcht erfüllt. Wer das Kreuz hat, der segnet sich — diese staubbedeckten Pantosseln mochten wohl dieselben sein, welche der göttliche Longsellow getragen hatte. In diesen mochte er vielleicht einst seine hehre Poesie geschrieben haben. Ich war ein sehr glücklicher Kerl, sie gefunden zu haben.

Die Worte der Magd fielen mir wieder ein; diese Kammer war wirklich nicht geheuer. Kehrte denn der Geist des toten Dichters zuweilen zurück und wanderte

er vielleicht alsbann in diesen Pantosseln umher, auf dem Schauplatze seiner Jugendthaten? Wenn ich sie anzog, würde nicht derselbe Geist in meinen prosaischen Leib eindringen und mir schöne, unvergängliche Jamben ins Gehirn zaubern? Es überkam mich eine wilde Fantasie; aber das Licht war beinahe ausgebrannt, und die unsicheren Strahlen flackerten kraftlos in der herrschenden Dunkelheit. Eine Glocke zeigte irgendwo von weitem die Zeit an — Mitternacht. In dem todähnlichen Schweigen zog ich die Pantosseln an. Kaum hatte ich dies gethan, als sich meine Sinne verwirrten, und ich halb ohnmächtig niedersank."

"Warum geberdetest du dich so verrückt?" warf ich ein, im wachsenden Erstaunen die Augen groß auf= machend. "War dein Fall so hart, oder hatte vielleicht dein Kopf einen tüchtigen Puff gegen die Wand bekommen?"

"Du bist zu brutal," rief mein Gefährte verdrieß= lich; "es war weder der Fall noch der Puff — es war der Geist, welcher mich überwältigte." —

Dann geschah etwas Unerwartetes. Mit einem Löwensprung stand ich wieder auf und treischte aus voller Lunge. Dort oben auf dem Schreibtisch regte sich tückisch eine abscheuliche Riesenschlange und stürzte sich züngelnd auf mich los. Klebrige Finger zerkratzten meine Kehle; eine ungeheure Fledermaus schlug ihre mißgestalteten Flügel vor mein Gesicht."—

"Wahrscheinlich," brummte ich vor mich hin, "hatte der Geist des verehrten Dichters den Säuferwahnsinn. Was für einen grausamen Ratenjammer mußte er wohl am nächsten Worgen haben!" Tom schlug mich mit solcher Heftigkeit auf die Beine, daß ich zusammenzuckte. "Drei Tage Regenwetter!" suhr er sort, "ich hatte mein Abenteuer, mit aller Gewalt. Klatsch! Klatsch! In einem Augenblick wurde die Thür eingestoßen, und zwei Polizeidiener traten vorsichtigen Fußes herein. Hinter ihnen marschierte die würdevoll aussehende Wirtin und eine bunte Menge Kostgänger beiderlei Geschlechts in dürstigster Toilette! Die Polizisten ergriffen mich beim Kragen und rüttelten mich, daß die verwünschten roten Pantosseln fortslogen.

"Ach, Himmel!" stöhnte die Frau Geh. Rat, "da find die Schuhchen des lieben, armen, amerikanischen Studenten Karl Schmidt, der voriges Jahr ganz verrückt wurde."

Bei diesen Worten erlangte ich das Bewußtsein wieder. Ich schlug einen Gendarm nieder — der andere Lasse ließ mich bald loß. Dann warf ich mich theatralisch der Wirtin zu Füßen und schluchzte laut weinend: "Der arme Karl war mein Bruder!" Das war ein Meisterstreich, nicht wahr?

Zwei Thaler besänftigten die verletzen Gefühle der Polizisten; sie machten sich langsam aus dem Staube, ohne Zweisel die ganze Sache für einen übeln Scherz haltend. Frau v. Hammel besahl den Pensionären sich zu entsernen, einsam blieb ich zurück — mit den Pantosseln.

Ich sagte nichts mehr von Herrn Longfellow ober seinem Genie; ben nächsten Tag am Kaffeetisch erzählte ich die furchtbar traurige Geschichte meines neuen Stiessbrubers Karl Schmidt — welche ich den Umständen

besonders angepaßt hatte. Es war ein glücklicher Griff; anstatt eines Gegenstands des Gelächters, ward ich der Abgott der Pension, und, zu meiner Freude kann ich sagen, ich din es noch. Ich wohne jetzt in demselben Zimmer; doch seh' ich nie die Longfellow-Marmorplatte, ohne zu lachen und an meinen Halbbruder zu denken. Wein einziger Todseind im Hause ist der kleine Hauptmann Wolff, ein Wiener Gigerl durch und durch. Er erzählt seierlich, öffentlich und unentgeltlich, daß ich an jenem verhängnisvollen Abend des 18ten Juli, zu viel gekneipt, — daß ich vorher nichts von Karl Schmidt gewußt hätte."

"Und das Duell," fragte ich, "das du auf der Landwehr aussochtest?" "Hatte ich mit dem Hauptmann Faxenmacher," versetzte Tom, gähnend. "Und die hübssche, reizende Göttin, der du im Coupé begegnet warst?" "War die unschuldige Ursache davon," erwiederte mein Freund sanst. "Das ist aber eine andere Geschichte. Später werde ich dir einmal von meiner Marie vortragen. Komm', Augapsel, es ist spät; wir müssen ein wenig schlasen, was?" Und wir verließen die Krone.

Die Gasslamme vor dem Parterre der Ratsapotheke brannte glänzend. Eine vorübergehende, schwer wanskende Studentengruppe sang "Der Papst lebt herrlich in der Welt." Zwei Hunde — vielleicht ein hündischer Romeo und seine entsernte Julia — bellten unaushörslich durch den Regen.

"Bert," sagte Tom ernsthaft, "erzähle niemand jemals dieses Märchen."

Und ich habe es auch niemals gethan.

## Piel Lärm um Nichts.

An einem schwülen Nachmittage im Auguft schlenberte ich am Bismarck=Turm vorüber. Die Sonne brannte unleidlich heiß aus einem unbewölften Simmel berab, und große Schweißtropfen ftanden mir auf ber Stirn; die Raltblütigkeit eines Beiligen hatte es kaum ertragen können. Die Stadtbadeanstalt sah verführerisch aus, aber ba ich aus berfelben zahlreiche gellende Stimmen hörte, so zog ich die Site und die Ginsamkeit ben= noch einem erquickenden Babe vor. Die schöne Silhouette der sanft ansteigenden Hügel, die sich so weit wie das Auge sehen konnte, vor mir dahinzogen, das Awitschern ber herumfliegenden Bogel, die gigantischen Schatten der stämmigen Linden und Buchen — all biefem Zauber gegenüber blieb ich höchft gleichgültig.

Vor einer halben Stunde hatte ich zwei Briefe aus Amerika vom Postamt geholt. Der eine war ein Geschäftsbrief, der andere trug die Handschrift meiner Mutter. Begierig zerriß ich bas Couvert bes letteren. Ein Zeitungsausschnitt fiel baraus zu Boben; sorglos budte ich mich und hob ihn auf. Es war der Bericht über Abelens Sochzeit.

Früher hatte ich Abele sehr lieb gehabt, und obwohl wir niemals viel darüber gesprochen hatten, war es bennoch ein öffentliches Geheimnis, daß wir dereinst ein Paar werden würden. Wir hatten einen flattershaften und platonischen Briefwechsel angesangen; allsmählich war derselbe jedoch eingeschlasen. Hier war in lebendigen Worten ihre Pochzeit mit einem reichen Wanne erzählt, welcher alt genug war, ihr Großvater zu sein. Glänzendes Gold! Das würde sie ja nun genug haben und — ihren Kahltopf mit seinem Podagra dazu. Wie namenlos poetisch!

Ich war im Begriff, in den Schwarzen Bären einzutreten, um den Durst, welchen diese schreckliche Kunde und die sinstere Betrachtung darüber erweckt hatten, zu löschen, als ich mich an den unverbesserlichen Tom erinnerte. Er würde mich trösten, wenn es Jemand konnte, und mich mit seinem Köstlichsten und Reichlichsten bewirten.

Ich bog daher in die Bürgerstraße ein und spazierte rüstigen Fußes zu der Wohnung der Frau v. Hammel nach der Bühlstraße. Unangemeldet klopfte ich heftig an die Thür seiner Stube, und auf sein lebhastes "Herein!" trat ich ein.

"Herzensfreundchen," begann Tom, als ich die Thür hinter mir schloß, "nimm bitte Platz und mach' es dir bequem. Bom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt. Ich schreibe ein Sonett auf Marie, es wird erhaben. Du — Bertram — trittst ein, das ist läscher . . . . "

Der Sprechende bückte sich gewandt, um dem Sopha-

tissen, das ich nach seinem Kopfe warf, auszuweichen. Es traf den Gebäckteller und ein Kaffee-Service, welche auf dem runden Tisch vor dem Sopha aufs geschmacks vollste arrangiert waren.

"Bilberstürmer, was machst du?" schrie Tom mit erhencheltem Ernst. "Sieh', all mein Kaffee und Zwieback ist verdorben, und meine schönen Wienerwürste sind in alle Winde verschlagen — willst du mich verhungern lassen? Nimm jetzt deine Schnabelkappe ab, wenn du ins Haus kommst, solche Kleinigkeiten gehören dazu; verstanden?"

Der junge Herr war heute augenscheinlich bei guter Laune. Er lehnte sich im tiefsten Régligé ruhig in einem niedrigen Fauteuil zurück, summte den Walzer aus "Dem Vogelhändler" und trommelte lustig mit den Fingern auf dem Fensterglas.

"Tom," fing ich plötzlich an, "im bösesten Sinne bes Wortes hab' ich das Heimweh. Erzähle mir eine Geschichte, aber, gieb Acht, keine unglaubliche."

Der Schurke brückte die Hände vor seine Brust und versetzte hochtrabend: "Wie Durchlaucht besehlen! Was für eine soll es sein, traurig, drollig, tragisch? Halt, ich hab's! Diese Geschichte, Söhnchen, ist in keinem Laden mehr zu haben, sie ist gleichzeitig wahr und mein Original. Sie schmeckt immer nach mehr. Wir werden unser Märchen "Viel Lärm um Nichts" nennen. Dieser Titel ist gedankenreich und ergöplich."

Tom runzelte die Stirn und war ein paar Sekunden lang in Nachdenken versunken. Dann sagte er mit ernster Miene: "Ich tam hier zu ber Pension ber Fran Geh. Rat v. Hammel, wie ich dir sagte, Alter, auf die Empsehlung eines meiner Bekannten und wirklich ohne eine Ahnung von dem Hiersein der Marie — dis ich die Abresse, welche sie dem Kutscher gab, hörte. Da aber, im Vertrauen gesagt, würde ich nirgends anders hingesahren sein, wenn man mir auch fünfzig Tausend Thaler geboten hätte. Das klingt wie die Wahrheit, gelt, Allerliebster?"

"Ja wohl," seufzte ich gefühlvoll, weil ich an die treulose Adele dachte. "Weiter, verehrter Herr, du interessierst mich gewaltig." Ich drückte mich auf der Fensterbank in die Ecke, und der Erzähler suhr, nachdem er aus seiner Pfeise große Rauchwolken an die Decke emporgepustet hatte, sogleich sort:

"Es ist überflüssig, zu sagen, daß ich kein Herz von Stein habe. Ein einziger Blick aus den veilchenblauen Augen von Marie, und ich armer Junggeselle war abgethan. In meinem Sonett dort auf dem Pulte habe ich sie ein Zuckerplätchen genannt, und das Wort besichreibt sie dir vollkommen. Aller Ansang ist schwer; zuerst stand ich mit ihr nicht in ganz gutem Vernehmen, weil sie, wahrscheinlich nach meinem verschmachtenden Blicke urteilend, glaubte, daß ich gefallsüchtig sei. Das gab mir einen Stich ins Herz, besonders wenn ich sah, wie gern sie den Capitän hatte.

Der Hauptmann Wolff spielte oft beim Gabelfrühftück ben Wizigen mit solcher wunderbaren Ungeschicklichkeit, daß man wohl aus der Haut fahren mochte. Er saß Marie zur Rechten, ich ihr zur Linken — wir beibe waren in die schöne Nichte der Frau v. Hammel, die aus sehr guter Familie ist, ganz und gar vernarrt. Der unbesonnene Wolff ging mit der Bewerdung in entsetzlich schnellem Tempo blindlings vor. Ich meinersseits dachte, "Eile mit Weile" und trieb mein Spiel behutsam. Obgleich ich unterdessen bedeutende Fortschritte in der Gunst der jungen Dame gemacht hatte, so hatte mein Nebenbuhler in einer Weise einen Vorteil über mich — er war ein Frühaufsteher. Ieden Morgen beinahe mit Tagesanbruch, wenn ich erwachte, beobachtete ich, wie er mit seinem blöden Grinsen leise mit Marie in der Gartenlaube schwatze, während sie die Jasminblüten oder die roten Kosen für den Frühstüdstisch pflückte.

Das geht in der That nicht an, dachte ich von Tage zu Tage beunruhigter. Ich muß dieser Sache Sinhalt thun, zu dieser unterhaltenden Komödie einen letzten Aft ansetzen, aber wie? Ich möchte gern aus der Not eine Tugend machen und ihn erdrosseln; das würde dennoch zu gefährlich sein, besonders wenn er aufschriee. Ich möchte ihn in Stücke schneiden und im Ofen dort am Ende des Gemachs verbrennen; gesetzt aber, er würde ein solcher grüner Zweig sein, daß er das Feuer auslöschen würde, dann würde es eine mißeliche Sache sein.

Es war unzweiselhaft, die Sache erduldete keinen Aufschub. Wie es auch ausfallen mochte, ich mußte Etwas unternehmen. Es war hohe Zeit, mit meinen schwachen Kräften Warie aus den Händen des dummen Hauptmanns zu befreien. Ich saß wie immer dem Glücke im Schoße, und soeben, als ich in das Berzweiflungsthal geraten wollte, kam ein Geheim-Polizeiz Agent mir zu Hülfe, und nach Austausch weniger Worte entführten wir eilsertig den Mitbewerber."

"Polizeiagent! Entführung!" entgegnete ich, matt wie eine Fliege. "Was sind das für Wörter?"

"Schweig' nur!" gebot Tom mit brohender Stimme, "ober ich werde meinen Schnabel halten, und du wirst dabei viel verlieren."

Es war nämlich vor ungefähr sechs Monaten in Prag, daß ein Apotheker mit der verirrten Gattin eines wohlhabenden Fleischers davon lief und zehntehalb Taussend demselben gehörende blanke Gulden mitnahm. Der Ehemann konnte das erste Unglück wohl ertragen, das andere aber nicht. Er weinte mit dem Juden im Raussmann von Benedig: "Meine Ducaten, mein Weib", und vernünftig genug benutzte er die Dienste eines ungarischen Schweißhundes, des Geheim-Polizei-Agenten Schnapps.

Letzterer hatte unablässig die Spuren der entslohenen Liebesleute dis zum Bahnhofe in G — — verfolgt. Zwei unendlich lange Wochen wanderte er stumm
und zwecklos auf Nebenwegen, dis er müde war, ohne
sie zu entdecken. Er war auf dem Punkte, sie verloren
zu geben und wollte zurücklehren, als er mir eines
Morgens begegnete, während ich geduldig auf den Briefträger wartete und dabei meine Verdauungs-Cigarre
rauchte.

Er verbeugte sich und fragte höslich: "Wohnen Sie hier, mein Herr?"

"Ich verstehe nicht gut Deutsch," erwiderte ich lang-

sam, "wenn Sie aber vielleicht einige Brocken Latein, Neuarabisch oder Englisch sprechen, so stehe ich zu Ihren Diensten."

Er starrte mich verdutzt an und machte eine ungebuldige Bewegung mit der Schulter. "Ich bin vor zwei Jahren in Amerika gewesen. Ich spreche natürlich sehr richtig Englisch."

Er wollte damit auf den Busch schlagen, und wirklich verstand ich eine Viertelstunde lang seine Absicht nicht. Endlich durchschaute ich jedoch seine Meinung. Eine bose kam mir in den Sinn: Eine so gunstige Gelegenheit bietet sich nur einmal im Leben.

"Ihr verdrießliches Suchen, lieber Kamerad," lächelte ich leise, "scheint beendet. Wenn ich mich nicht irre, so kann ich Sie sofort auf die richtige Spur bringen. Es giebt eine große Belohnung dafür, gelt?"

"Im Gegenteil, eine fehr Meine," erwiderte biefer angftlich.

"Es schabet nichts," sagte ich großherzig, "ich wünsche sie nicht. Kommen Sie doch mit." Geräuschloß führte ich auf der Stelle meine kleine Schmeißsliege die Treppe hinauf, schnippte mit den Fingern durch die Luft und flüsterte melodramatisch: "Schauen Sie dort in meiner Bude über die spanische Wand zum Fenster hinaus, und Sie werden im Garten gerade Ihnen gegenüber zwei Gestalten sehen. Die eine ist, glaube ich, die des Apothekers, den Sie suchen, die andere die der Frau Fleischerin."

"Merke wohl, Bert, daß ich "glaube ich" sagte." Gierig verschlang mein Trottel den Köder. Er stu= bierte neugierig das Gesicht des Hauptmanns, sowie auch das der Musiksehrerin, einer Jungfrau von vierzig Jahren, die eine Rose im Knopfloch des Gigerls befestigte. Zu meinem unbegrenzten Erstaunen war der Polizist auf das höchste gespannt.

"Ei, der Tausend!" rief er. "Vortrefslich! Dort ist mein Apotheker, ja, wie er leibt und lebt. Hagere, kleine Figur, blondes Haar, vorschriftsmäßiger Wilhelms-bart, zwei Schmisse, Stumpfnäschen — kurz, alles. Fleischerin: Brille — kein Backsisch — große Füße, dicke Taille, ein wenig hinkend; ich erinnere mich ihrer genau, weil . . . . . . "

"Sie mussen aber schnell machen," warf ich mit gut gespieltem Schreck ängstlich ein, "sonst möchten sie Ihnen wieder entrinnen."

Bei diesen Worten wandte sich der Polizist plötlich zu mir und ergriff meine beiden Hände. "Herr," sagte er lustig, "Sie haben mir einen guten Dienst geleistet, niemals werd' ich es vergessen."

Und ohne Zweifel wird er es nie. Schnell lief er leise die Treppe hinab. "Ich will die geprellten Berschwörer überraschen," rief er. Sein Wunsch war vollständig erfüllt.

Ich sah von meiner Stellung am Fenster, wie er geräuschlosen Fußes, still wie ein Kater, sich hinter das verdächtige Paar heranschlich. Er zog die Handschellen hervor und befestigte sie blitzschnell an den Gelenken des erstaunten Wieners. Dann nahm er mit außersorbentlicher und unwiderstehlicher Anmut den Hut ab und hustete bedeutsam.

"Herr Erzschuft," kicherte er scherzend zum Hauptmann, "als Zeichen meiner Hochachtung bitte ich Sie diese kleinen Manschetten anzunehmen." "Sie, Madame," suhr er zu der armen Musiklehrerin gedehnt sort, "lasse ich in Frieden. Ihr Ehemann hat es ausdrücklich so bestimmt."

Darnach ergriff er den zitternden Capitän, der glücklicherweise ein schwaches Männchen war, und trug ihn fort. Da berührten Fingerspitzen sekundenlang meisnen Arm — ich wandte mich um und sah Marie lachend, daß ihr die Thränen die hübschen Wangen herabliefen.

"Was soll ich ohne meinen Hauptmann machen?" seufzte sie mit possierlicher Traurigkeit.

"Du hast ja mich, Rleine," slüsterte ich sanft, "ist bas nicht wahrhaftig besser?"

"Man muß mit dem zufrieden sein, was einem besschert wird," erwiderte sie. — Wir wurden auf der Stelle einig, und ich schreibe jett Sonette an "meine" Marie. Der Polizist war in der That mein guter Engel, ohne ihn wäre ich nie so glücklich geworden."

"Und was wurde aus dem Hauptmann?" fragte ich.
"Es ist schade," seufzte Tom sehr melancholisch,
"aber er wurde bald freigelassen, wie es sich von selbst
versteht. Er warf mir eine ganze Reihe herber Kerns
wörter an den Kopf, beleidigte mich viers oder fünsmal,
und wir schlugen uns auf der Landwehr. Da ich ein Ansänger der Fechtkunst bin, bezog ich mehrere Schmisse,
— ganz nette Durchzieher — das macht aber nichts,
denn ich gewann Marie. Der Capitän ist nach Wien
zurückgekehrt." "Und wie," lachte ich, "machtest du die Sache mit der Musiklehrerin wieder gut?"

"Ich füßte sie — natürlich ganz aus Versehen; ich werde dir später davon erzählen. — Apropos, gehst bu heute Abend zum Stadtpark? Dort ist ein großes Concert von der fremden Militär = Capelle, und wir können da eine Menge ber echten, vornehmen, engli= schen Mädchen seben, die ungerührt auf alles starren, mit ihren enormen Füßen schwerfällig herumwandern und hochnäfig fagen, daß Göttingen nicht halb fo fein wie Brighton ober Rhe ift. Wir können auch überall Amerikaner antreffen, die unserem heißen Sommer drüben aus bem Wege gegangen find. Sie flüftern fo leise mit einander, daß man taum die Blasmufik hören fann, lachen fürchterlich, wenn fie etwas Unamerifanisches seben, und unterhalten sich fortwährend über Paris. Sie sind in breiundzwanzig Tagen burch ganz Europa gereist und kennen Alles. Du wirst mit Grauen bas aar nicht sehr zahlreiche Publikum zweis bis dreitausend Liter Bier trinken sehen und hören. Du haft wirklich keine Ahnung, welche Unmassen von dem bernsteinfarbenen Decoct ein menschlicher Magen aufnehmen kann, ehe du es gesehen haft. Sollen wir gehen, Teuerster?"

Ich nickte, und wir gingen zusammen die Schulftraße berauf.

## Auf dem Courierzug.

Bas hatte der Gelbschnabel jett gethan!

Es war ein Anblick, der mir niemals aus dem Sinn kommen wird. Zuerst kam Tom im Laufschritt die Lindenallee entlang zum Vorschein, ohne Hut, schnaus bend und pustend im vollen Sonnenlichte wie ein Engsbrüftiger, während seine langgezogenen Beine sich rascher bewegten, als ich es je gesehen hatte. Ihm solgten dicht auf dem Nacken zwei räudige Doggen und drei Stadtsoldaten. Ein Schwarm Studenten und Städter dilbete den Nachtrad. Schreiend, heulend, bellend — alles zusammengenommen, konnte man wohl glauben, daß die Hausgenossen eines Narrenspitals ausgebrochen wären — jagte der sonderbare und staubige Zug an mir vorzüber.

"Halt, ober ich schieße!" rief einer ber Polizisten hinter Toms slatternden Rockschößen ber.

Ms Antwort auf diesen Befehl sprang mein Junker über einen verspäteten Puppenwagen, der ihm gerade im Wege stand, schlug einen dickdäuchigen, massiven, sehr erstaunten Außerordentlichen-Universitäts-Professor zu Boden, und, nachdem er sich umgewandt und in der Ferne den Schmeißsliegen eine lange Nase gemacht, bog er hastig um eine Ecke und verschwand aus dem Gessichtskreise.

Was hatte mein selten begabter Unglücksrabe gethan? Ich hatte große Luft, ihm zu folgen, aber entschloß mich nach reifer Ueberlegung, für eine turze Zeit still hier zu bleiben. Ich war auf die Folter gespannt. Jeben Augenblid fürchtete ich, Tom zwischen zwei Polizeidienern zurückfehren zu sehen. Warum konnte ber Histopf nicht einen ganzen Tag zubringen, ohne in eine Rlemme zu geraten? Alle vierzehn Tage wenigstens mußte er sehr schnell laufen, wenn er nicht im Carcer seine Wohnung aufschlagen wollte. Er war zu unruhig. Erft heute vor acht Tagen hatte er Anall und Fall ben Penfions = Stiefelpuper die Treppe hinuntergeworfen, weil dieser ihn beim Rasieren ins Lachen brachte, so daß er sich ins Kinn schnitt; Simson war ein Pfuscher gegen Tom. Als ich Tom fragte, warum er ben Menschen so übel behandelt hätte, sagte er, daß er sich immer langweile, wenn er des Morgens nicht seine gewohnte Leibesübung haben könne. Deshalb glaube ich. daß ber arme Knecht sich jeden Morgen regelmäßig wie ein Uhrwerk die Treppe hinuntergestoßen fühlt.

Mittlerweile saß ich an einer vom Zahn der Zeit benagten Tafel auf der links am Walle gelegenen Terzasse des Gebhard'schen Hötels und entsernte traurig ein paar Mücken aus meiner Butter. Es war ein Uhr Nachmittags. Unter mir lachte und schwatzte eine Menge Spaziergänger; in der Ferne hörte man sortwährend die Züge, Droschken und Postwagen am Bahnhos. Das Klirren und Klappern der Schüsseln, das muckische Gewimmer eines Kindes und das Schmettern einer Possaune der entsernten k.k. Wilitärkapelle — dieser Misch-

masch hätte einen ins Tollhaus bringen können. Meine Gedanken kehrten zu Tom zurück, und ich bekam infolgebessen ein solches Zähneklappern, daß ich kaum essen konnte.

Der Wirt beugte sich mit devot gekrümmtem Rücken zu mir herab und sah mich frohlaunig an. Er lachte, daß ihm das kreisrunde Mägelchen wie ein Blatt im Herbste zitterte. — "Hol' mich der Geier," brummte er vor sich hin, "einen solchen Teufelskerl wie den Tom habe ich nie gesehen!"

"Wissen Sie, was er gemacht hat?" fragte ich.

Der Alte schüttelte traurig mit dem Kopfe. . . . "Nein," seufzte er, "aber es war natürlich etwas Fürchsterliches. Er ist ein lustiger Kauz und muß immer teuslische Zerstreuung haben, aber er hat das Herz auf dem rechten Flecke."

Aengstlich spazierte ich schnellen Fußes auf dem Heimwege die Alleestraße entlang, und binnen wenigen Minuten stand ich vor der Thür meiner Bude in der Weenderstraße. Wie groß war mein Erstaunen, als ich die Thür verschlossen fand! Der Schlüssel, welcher gewöhnlich im Schlosse steckte, war weg. Hestig donnerte ich an die Thür.

"Wer ift ba?" flüfterte eine bebende Stimme.

Ich räusperte mich. — "Ein Genbarm, ber Gintritt forbert," murrte ich mit schauerlich tönender Grabesstimme. "Dein letztes Stündlein auf Erden hat nun geschlagen!"

"Papperlapapp, du Junge! — Rede kein Blech. Mir war anfangs sehr bange," erwiderte der Flüchtling, als er langsam die Thür aufmachte. In meinem wollenen Schlafrock, meinen Pantoffeln und meinen neuen Sonntagsnachmittagsausgehehosen sonnte sich der verworfene Kerl lustig am Fenster. Das paßte gar nicht in meinen Kram.

"Tom," sagte ich verdrießlich, "sag' mir, bitte, gefälligst, wann wirst du endlich sernen, dich wie ein gebildeter Mensch und nicht wie ein roher Barbar zu benehmen?"

"Am St. Nimmerstag vielleicht," erwiderte der Angeredete müßig. "Es hat damit doch keine pyramidal große Sile. Nur dir macht die Sache Kummer." Und er strich sich sorglos das weiche Schnurrbärtchen, ins dem er dasselbe sanft durch die Finger gleiten ließ. "Ich din kaum dem Sonnenstich entronnen, so eilig habe ich es gehabt, dich wieder zu sehen. Ich lief die ganze Strecke von dem Depot her und habe eine diabolische Migräne bekommen. Ich hoffe nur, daß ich nicht die galoppierende Schwindsucht haben werde."

"Warum," fragte ich mit resigniertem Ton, "liefen benn die Bolizeidiener auch?"

"Ich weiß nicht," lächelte er, "ich hielt mich nicht auf, sie zu examinieren. Man soll nicht zu neugierig sein, bünkt mich, — jedermann soll seine Nase nur in seine eigenen Angelegenheiten stecken, dann werden die Menschen nicht krakeelen."

Hörte man je eine solche Unverschämtheit! — "Pardon!" sagte ich satirisch, "du haft Recht, wie immer. Lange Beine sind beinahe so gut wie ein unsbekümmertes Gewissen. Du mußt das spießbürgerliche Motto einrahmen und über die Thür hängen lassen."

"Unterdrücke beine Kahenmusik, Herr Schnatterer, sie ist unpassend; ich ersticke vor Zorn. Jeder ist sich selbst der Nächste — wenn du für einen Taschendiedstahl im Omnibus arretiert bist, dann werd' ich die ganze Nacht vor dem Fenster deines Kerkerlochs sitzen und heulen. Ohne Umschweif, Brüderchen, ich habe nichts Schlimmes gemacht; es war nur ein Mißverständnis, und wenn du mich nicht meuchlings aufzgiebst, so werd' ich dir einen kolossalen Ulk, wie du keinen ähnlichen je gehört hast, erzählen. Komm, es schwerzt mich zu sagen, ich habe einen unbändigen Mordshunger. Bestelle sosort etwas zu essen und zu trinken, dann werde ich mit dir sprechen; tummle dich!"

Mein Unwille konnte nicht von langer Dauer sein, besonders als ich auf das braune, von salomonischer Weisheit strozende Gesicht meines Freundes schaute, auf welchem sich ein sehenswerter Ausdruck komischen Behagens spiegelte.

"Ich hatte zum Kuckuck keine andere Idee, als daß du heute Nacht im Gefängnis schlasen würdest," lachte ich. "Wan weiß nimmer, was du die nächste Sekunde ausstellen wirst — eine Expedition nach dem Nordpol oder nach dem Wittelpunkt der Erde. Später werd' ich dir darüber eine Gardinenpredigt lesen, jetzt hab' ich keine Zeit." — Damit verriegelte ich die Thür, nachdem die gütige Wirtin meinem armen Paria ein Krüglein Apfelwein und Knupperkuchen gebracht hatte. "Bataillon — marsch," schrie ich; worauf Herr Fesselson, der inzwischen in meinem Korbstuhl Platz genommen hatte und sein lukullisches Wahl heißhungrig verschlang, begann:

"Ich weiß kaum, wo mir der Kopf steht. Heute ist, wenn ich mich nicht irre, Donnerstag. Es war also Sonntag Abend, daß Marie und ich in dem Pensionssgarten unter den sansten Strahlen des Vollmondes saßen. Worgens waren wir zur Sanct Iohannis-Kirche gegangen — hinter dem Rathaus. Ich saß auf dem ungepolsterten, steinharten, mit hoher Rückenlehne verssehenen Kirchenstuhl, sang eine der berüchtigten sieden Verse langen Hymnen und, nachdem ich vergebens den nichtssagenden Gesichtern der andachtsvollen Zuhörer irgend welches Interesse abzugewinnen versucht, nachdem ich den Worten des Pastors, der so hoch über mir predigte, daß ich durch daß fortwährende Aufschauen zu ihm einen steisen Hals bekam, eine Zeit gelauscht — sanst ich sanst in Worpheus' Arme.

Ich glaube, daß ich ein wenig schnarchte, denn ich hörte im Traume ein fürchterliches Gewitter. Dann schürzte sich der Knoten; ich war jählings wieder in San Francisco, und ein Straßenbettler warf mir einen Backstein ins Gesicht. Da ich mich nicht gern von dem Wurfgeschoß treffen lassen wollte, suhr ich mit dem Kopf wie toll zu Boden — hierbei erwachte ich — nur um zu finden, daß mein Schädel reizend auf Mariens Schulter ruhte, und daß die nächsten Nachdaren in ein hysterisches Gekicher ausgebrochen waren.

Da war ich in einer schönen Patsche. Es würde Heuchelei sein, zu sagen, daß die Kleine den Rest des Tages nicht wütend war; kaum konnte ich sie durch vieles Betteln bewegen — sie ist nämlich eine junge Dame, die die Rase ein wenig hoch trägt — mit mir

in dem Garten spazieren zu gehen. Sie sah so bezaubernd und hübsch aus, und ihre Schelmenaugen funkelten so entzückend in dem Halbdunkel, daß ich wohl kaum zu sagen brauche, daß mein gerechter Groll, den ich auf Marie gefaßt, wie der Wind verslog und wir in allerliebster Weise unsere erste Versöhnung feierten. — Letztere dauerte wenigstens fünfzehn goldene Minuten.

Da überkam mich wie ein Blitz ein Gebanke — ich hatte ihr niemals einen Verlobungsring gegeben. Zu-weilen bin ich seltsam geistesabwesend, und ich war so beschäftigt gewesen, Marie die Cour zu schneiden, daß ich das Liebespfand ganz vergessen hatte.

Nächsten Tages stand ich sehr früh auf und suhr mit dem Neun-Uhr-Zuge nach Berlin. Dort kaufte ich einen schönen Ring; nachdem ich ihn bezahlt hatte, war ich noch mit der respektablen Summe von drei Mark ausgerüstet, abgesehen von dem Retourbillet. Da ich nichts Bessers in der Hauptstadt zu thun fand, marschierte ich zum Zentralbahnhof. Das, weißt du, ist der größte Vorteil Berlins . . . alle zehn Minuten fährt ein Train ab.

Natürlich stieg ich in den unrechten Zug, das ift ja mein Pech von jeher gewesen; in der That, das ist mein Vorrecht, seitdem ich ein wertloser Knirps im Wickeltuche war. Der überkluge Schaffner dachte, daß ich Constantinopel sagte, als ich ihm Göttingen als Endziel meiner Reise angab . . . folglich sagte er, daß dieses der rechte Zug wäre, und er war, glaub' ich, . . . für Constantinopel bestimmt. — Wohlan, um nicht zu weitschweisig zu sein, ich wurde, wie Ulixes,

von einem Lande zum andern verschlagen und zwar nach meiner Schätzung mindestens ein halbes Jahrhundert lang ..... Züge erwartend, die im Rückstande waren, in abgelegenen Nestern, bis ich mich endlich heute Morgen auf dem Courierzug befand; woher er kam, und wohin er ging, wußte ich nicht, und es war mir auch ganz schnuppe.

Der einzige andere Mitreisende unseres Coupés war ein luftiger, graukopfiger, alter Bruder, ber mit sich selbst und der ganzen Welt sehr zufrieden zu sein schien. Wir fingen an, uns zu unterhalten, vom Erd= beben in Styria, von den verschiedenen Ansprüchen an amerikanische und beutsche Rochkunft und endlich, versteht sich, sprachen wir ein wenig über Politik. Meine Gedanken weilten, mahrend er disputierte, anberswo . . . bei Marie: aber ber Greis faßte Reigung zu mir, wie sich ja auch von selbst versteht, weil ich mich ihm gefällig erwies und in keinem Ausbruck mit ihm übereinzustimmen verfehlte. Schlauer Beise fitelte ich seine Eitelkeit bis zu folch einem Grade mit Bulfe icarffinnig eingeftreuter Schmeichelei, daß er zwei Diners und Wein bestellte . . . hartnäckig bestand ich auf dem Vorrecht, Alles zu bezahlen; erft nach einem hitigen Streite willigte ich ein, ihn die ganze Beche bezahlen zu laffen. - - Friede seiner Afche! Ich hatte genau fünfzig Pfennig in meiner Tafche.

Einige Glas Champagner erhöhten noch die fröhliche Stimmung des Alten, und er vertraute mir, nachdem ich ihm ftrengste Verschwiegenheit zugesichert, ein sehr komisches Märchen an. In dem Wagen unmittelbar vor uns ging seine Tochter mit einem blutjungen Lieutenant durch. Der Bater hatte ihren Plan durch die
übertriebene Dienstfertigkeit seiner Haushälterin ersahren und hatte ein Billet nach demselben Ort wie sie
— Göttingen — gelöst. Sie, dessen war er sicher,
wußten nichts von seiner Gegenwart, und er wollte sie
auf dem Perron in G. überraschen. Dann wollte er
sein Kind an sich reißen und den Offizier, dessen Beschreibung er bereits telegraphisch nach G. gesandt hatte,
der Polizei übergeben. Auf diese Art hoffte er den
beiden einen Text zu lesen, den sie niemals vergessen
würden.

Unausgesetzt hatte ich seinen Worten gesauscht und ihm mein Interesse durch lebhafte Gesten zu erkennen gegeben. Meine Gedanken befanden sich jedoch ganz anderswo. So einfach diese Erzählung auch war, so empfand ich doch eine große Teilnahme für den armen Vaterlandsverteidiger, der zu künftiger Chelosigkeit verzurteilt war.

Wie konnte ich ihm zu Hülse kommen? Herr Tom in der Rolle eines Rettungsengels, das klingt sehr gut, meinst du nicht auch?

Unentschlossen stieg ich auf der nächsten Station aus, als wenn ich einen diätetischen Spaziergang machen wollte, und marschierte scheindar unachtsam den Personenzug entlang. Ich bemerkte, daß unser Wagen der letzte war, demgemäß blied ich vor dem Fenster eines Coupés weiter vorn stehen und hatte einen Andlick, der ein entsetzliches Heimweh in mir erweckte. Zuerst dachte ich, daß der Wagen leer war, aber bei genauerer Nach-

forschung sah ich bicht in der Ecke ein Liebespaar — es war sehr schwer zu sagen, welches der Lieutenant und welches das Mädchen war. Sie sprachen und fragten viel durcheinander. . . . . . Es giebt Augenblicke im Leben der Menschen, die geheiligt sind, und der Offizier genoß augenscheinlich einige Stunden solcher Augenblicke.

Als der Zug gerade abfahren wollte, öffnete ich tatenstink die Thür und sprang hinein. Sobald ich mein Vollmondsgesicht in die Thür steckte, war ihr Paradies zerstört. Der Bräutigam schleuderte mir einen haßersüllten Blick entgegen, der mich getödtet hätte, wenn ein Blick dazu imstande wäre. In lobens-würdigem Gegensat dazu nahm ich den Hut ab und machte mit Grazie einige tiese Knixe. "Jünger des Wars", lachte ich leise, "Ihr zukünstiger Schwieger-vater und zwei altmodische Pistolen sind in dem letzten Cisendahnwagen. Vier nette Polizisten erwarten ihr Opfer auf dem Perron in Göttingen. Das Hotel de Brühbach, en solitaire, ist nicht so reizend wie das Gasthaus zur Krone — die Table d'Hote ist wirklich schrecklich."

"Seien Sie bessen ungeachtet aber nicht kleinmütig," fuhr ich rasch fort, als die Braut in Ohnmacht sank, "ich bin selbst verlobt, und wenn es möglich ist, werde ich Sie retten. Ueberlegen Sie — schneller als Sie in Ihrem ganzen Leben überlegt haben, was ich thun kann."

"D weh," schrie der unglückliche Mann, als er nach seiner Uhr sah, "wir kommen in acht Minuten in Götztingen an! Wir sind verloren!"

"Wahrscheinlich ja," erwiderte ich wenig tröftlich,

"aber wir haben nur sieben Minuten — Ihre Uhr geht eine Minute nach. Was sagte Ludwig XI. von Frankreich? Eine Stunde ist eben so gut wie eine ganze Lebenszeit!"

"Zum Henker mit Ludwig XI.!" brummte der erregte Lieutenant ächzend.

"Da wird er schon längst sein!" sagte ich.

Ich schaute aus dem Fenster. In der Entsernung konnte man bereits die städtische Gasanstalt sehen. Die Lokomotive pfiff dreimal so durchdringend, daß es weit in den sanst geschwungenen Hügeln wiederhallte — wir hatten höchstens nur noch ein paar Augenblicke für uns. Jett mußte ich gute Miene zum bösen Spiel machen.

Ruhig kletterte ich aus dem Fenster des Coupés, ging das Trittbrett entlang und zog die Bremse des letzten Wagens auf. Dann bückte ich mich rasch und band den Schieber und die Luftbremse los. Der Zug ging schon langsamer, der letzte Wagen blied zurück und stand bald ganz still. Fünf Sekunden später war ich wieder in dem Coupé und erzählte dem heftig erschroktenen Bräutigam, was ich gethan hatte. Dann gab er mir auf meine Aufforderung lachend sein Käppi und seinen knapp anliegenden Rock. Niemand hatte mein Thun gesehen.

Alls wir auf den Bahnhof kamen, schob ich meinen frommen Militärschädel aus dem Fenster, blickte den Perron hinauf und sah die vier harmlosen Hüter des Gesetzes. Sie sahen mich auch sofort und kamen hurtig heran. Jetzt gilt's, meine langen Beine zu gebrauchen,

bachte ich, sprang zu Boben — und ber Wettlauf begann. Einen Polypen mußte ich niederschlagen — die anderen drei folgten mir, wie du sahst. Hier bin ich nun in deiner geschmackvoll eingerichteten Bude — dieser Apfelwein ist ausgezeichnet. — Ich hatte einen so lebhasten Trab angeschlagen, daß meine Verfolger ohne Zweisel noch lausen. Ich din ihren Augen spurslos entschwunden und heimlich in der Barsüßer Straße verdustet. Uedung macht den Meister, und ich habe ja in Kalisornien wunderschöne Praxis gehabt."

"Was machte der Zugführer mit dem letzten Wagen?" fragte ich, nachdem sich meine Lachmuskeln ein wenig beruhigt hatten.

"Er ließ ihn zurück — er hat seine Abwesenheit gar nicht bemerkt. Ich lief eine kurze Strecke an der Seite des Eisenbahndamms entlang, während der Zug polternd, wegmüde und faul an mir vorbeikroch. Der vor Freude wahnsinnige Offizier schwenkte herzig sein Schnupstuch, und die schöne Braut warf mir zahllose Küsse zu." —

"Schoßfind," sagte Tom plötzlich, "heute Abend muß ich nach Berlin oder Paris gehen. Dieser Himmelsstrich ist für eine kleine Weile ein wenig zu gefährlich für meines Baters Sohn. Es ist ein bitterer Relch, aber ich muß ihn leeren. Eines schönen Tages, ehe ich über den alten Heringsteich zurücksahre, habe ich mir vorgenommen, das moderne Babel Frankreichs zu besuchen."

## Graf Gottlobs Gespenst.

"Du bist eine unvernünftige Bestie, Bert," rief mir Tom ärgerlich zu, während er den Strauß, den er soeben von einem Blumenmädel gekaust hatte, vorn ins Knopsloch steckte. "Du kreischest unablässig wie ein zahmer Papagei, diskutierst langweilig wie ein gebildeter Privatdocent und schimpst mich zaghaft wie eine Theerjacke — je mehr du gurgelst, desto weniger sagst du. Freimütig frage ich dich, ist es meine Schuld, wenn ein bemoostes, bellendes, uraltes Gespenst darauf besteht, unaushörlich und seierlich mit mir zu plappern und zu schwaßen?"

"Deine Schuld, du armes Kind?" spottete ich grimmig... "Nicht das kleinste Fetzchen. Im Gegenteil, du bist ein Muster aller Tugenden; du bist lediglich ein wenig unglücklich. Und wie, bitte, sprachst du so kühn mit diesem seltsamen Geist aus "Tausend und Einer Nacht", etwa vermittelst eines Dolmetschers? Sang er dir traurig ein Minnelied aus Walther von der Vogelweide vor, oder erzählte er dir vielleicht gar etwas von den Kreuzzügen?"

Tom warf einen düsteren Blick auf mich. — "Deine

Bemerkungen sind dummer und frevelmütiger als gewöhnlich, verehrter Makler," versetzte er träge. "Graf Gottlob, Maximilian, Lubowitz, Leonhard, Hermann und Dorothea (doch bin ich nicht so sicher bezüglich Dorothea) Waßmansdorfstein sang süß wie eine Nachtigall und sagte, daß er vormals ein tapferer Ritter gewesen wäre. Er sprach nun zwar nicht von den Kreuzzügen, wohl aber von der Hungersnot in Rußland, der Ausstellung in Chicago, dem letzten Koman von Hackländer, u. s. w."

"Diese Geschichte hat einen Vorteil," bemerkte ich nachdenklich, "sie ist offenbar wahr. Es giebt Erzählungen, wie die deinige, die man im Feuilleton einer Zeitung liest und von denen man überzeugt ist, daß sie nicht wirklich passieren können, aber ohne Zweiselkannst du mir sie klar beweisen, wenn ich sie etwa nicht glaube. Haft du nicht zum Beispiel seine Visitenkarte ober eine Locke seines Haars?"

"Unglücklicherweise war er beispiellos kahlköpfig,"
entgegnete mein Freund mitleidig. "Jetzt erinnere ich
mich, daß er mir sagte, sein schöner Haarwuchs sei
beinahe völlig von einer unehrerbietigen Gattin ausges
tilgt. Den Rest hatte er an seinem neunzigsten Todesstage verloren . . ."

"Sage mir doch, bitte," forschte ich neugierig, "was ist ein Todestag?"

"Wir rechnen in unserer schlimmen Welt nach ben Geburtstagen," antwortete ber Spizbube ernsthaft, "aber die Geister nur nach Todestagen. Graf Gottlob war im Jahre 1532 gestorben."

"Du behauptetest aber, daß er wenigstens neunzig Tod . . . ."

"Natürlich," unterbrach mich Tom hastig, "er war in einem Schaltjahre gestorben — am neunundzwanzigssten Kebruar."

Diese Erklärung war, dünkt mich, ein wenig lückenhaft — aber ich sagte nichts. Tom steckte seine Pseise
an und lächelte. Dann zeigte er mir mit dem Finger
ben alten Turm des Schlosses der Plesse, der hoch über
ben Wald emporragte und sich klar aus einem Hintergrund von blauer Luft hervorhob. Rings am Horizont
stiegen schwere Regenwolken langsam herauf, über uns
rauschte geheimnisvoll das üppige Laub; rund im Kreise
sah man die leeren Tische, Stühle und den breiten
Tanzboden von Mariaspring — hinter uns schlängelte
sich weit in die Ferne die staubige, weiß schlängelte
sich weit in die Ferne die staubige, weiß schlämmernde
Landstraße nach Göttingen, vor uns behnten sich grünende, zur Plesse gehörige Wälber und Wiesen aus.

"Sah bein Gespenstchen gut und gesittet aus?" fragte ich mit großer Neugier.

"Wunderschön; es war ein samoser Kerl," brüllte Tom. "Wimpern= und zahnloß, abgesehen von zwei schiesstehenden schwarzgelben Zinken. Ein verzerrteß, grobes Gesicht, schmalbäckig, eingesallene grüne Augen, buckelig, lahm und um den Leib dicker, um die Lenden bünner, als einem lieb ist. Das macht aber nichts. Er hatte eine ansprechende, christliche Demut und Besscheidenheit, die sich seltsam und wunderbar bei ihm außnahmen."

Das Unwetter brobte jeden Augenblick loszubrechen,

... auf dem Boden wirbelten Blätter und Staub wild durcheinander; einzelne große Tropfen, die nahen Vorboten des Sturmes, sielen bereits klatschend auf die Pappdächer der Hallen. Es dämmerte schnell, und wir beeilten uns, unter Dach und Fach zu kommen; mit wenigen wahrhaften Riesensprüngen stürzten wir über den Hof ins Herrenstübel des Wirtshauses. Tom setzte die zwei Bierkrüge, die er in seiner Hand trug, auf den Holztisch, rückte die Kerze näher, daß er seinen Glimmstengel frisch anzünden konnte, während ich, ohne mich um sein Thun zu kümmern, im Zimmer auf= und abschlenderte.

"Wir können nicht weiter in folchem Unwetter," platte mein Gefährte zuversichtlich heraus, "findest du Vergnügen daran, daß ich dir, um die Zeit todtzuschlasgen, ein wenig über den Grafen Gottlob Maximilian erzähle?"

"In der That, das ist eine brillante Idee!" rief ich mit möglichst großem Enthusiasmus. "Schwindele mir aber nichts vor, Tom. Deine letzte Erzählung war in hohem Grade zweiselhaft . . . Deshalb darsst du, um die alte Scharte auszuwetzen, keinenfalls neue Münchhausiaden erzählen, sondern nimm dich zusammen, daß die Geschichte wahr wie ein Evangelium ist. Wer Andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, — dieser Katschlag ist gut gemeint. Fahre fort!"

"Eine umständliche Erzählung," begann Tom behutsam, "meiner kleinen Reise nach dem verfallenen Schloß ist unnötig. Ich mietete eine federlose Droschke mit dem unvermeidlichen, nervöß machenden Bremshebel und mittelalterlichen Kissen, die mir beinahe den Halswirbel verrenkten. Wir gebrauchten anderthalb Stunden, um den Gipfel des Burgberges zu erreichen ... unsere Streitrosse versuchten augenscheinlich, sich gegenseitig im Wettlauf an Langsamkeit zu übertreffen. Natürlich hätte ich spazieren gehen können, aber es war zu heiß dazu. Endlich kamen wir ans Ziel, ich bezahlte den Faulenzer von einem Kutscher und sagte ihm, daß ich den Heimweg zu Fuß zurücklegen möchte, da ich es etwas eilig habe. Proton Pseudos!

Durch den alten gewölbten Thorweg schlängelte ich mich hindurch, kletterte schwerfällig die Wendeltreppe hinauf und stand auf dem Terrassendach des Blesse= Turms. Ueber den windstillen Wipfeln blies die Luft fticig und heiß, die Sonnenstrahlen spiegelten fich in den rautenförmigen Scheiben der Dachfenster ab. die Holzbretter, mit denen der Fußboden belegt mar, brannten unter meinen Sohlen. Augenscheinlich war ich bas einzige Individuum, das draußen in der Hite war. Die Aussicht war schön, das Leine-Thal lag wie eine Rarte gerade unter mir ausgebreitet. In auffallendem Gegensat wechselten Dörfer, Garten, Rirchturme, Buiche, Wiesen und Bächlein, wie die Miniaturmalerei eines Landes, mit einander ab. All dies hatte etwas Apartes und Reizendes, doch war ich balb müde und legte mich bequem unter meinen ungeheueren leinenen Sonnenschirm, ber mich wie das Relt eines Arabers vor den Glutstrahlen Helios' schütte, zum Mittagsschläschen nieber. Schläfrig kaute ich eine Weile die Theekuchen, die ich von der Cron & Lang'schen Conditorei mitgebracht

hatte, und sah unter dem Strohhutrand zu dem blauen, wolkenlosen Himmel hinauf. Dann versank ich in einen Halbschlummer und träumte . . . . . . . . .

"Ein Mäbchen von neunzehn Jahren, Das kommt mir nicht aus dem Sinn", trillerte eine schreiende Tenorstimme.

Schlaftrunken rieb ich mir die Augen und streckte schmerzlich meine ermübeten Glieber. Ueber mir glänzte ein heller Sternenhimmel. Flink sprang ich auf und schaute um mich. Mein Sonnenschirm war verschwunden; die Nachtbrise spielte lustig in den Wipfeln mit einem unheimlichen Gestüster und dumpfen Wehklagen. Die Fallthür, durch die man auf die Treppe gelangte, war verschlossen. Heiliger Zeus, hier war ich ausgeschlossen, und mußte, wenn nichts Ungewöhnliches eintrat, wahrscheinlich die ganze Nacht auf meinem lustigen Standorte zubringen! Eine großartige Situation, nicht wahr?

Ich sah nach meiner Uhr . . . . . es war zehn. Was für ein Dummkopf war ich gewesen! Wohlan, ich konnte nicht ewig schreien und toben, wozu hätte das genütt? Sechs Stunden bis zur Morgendämmerung! Ich wollte meine Pfeise anstecken — aber bald entdeckte ich, daß ich soeben mein letztes Schweselhölzechen verbraucht hatte, um nach der Uhr zu sehen. Verwünsichte Nachlässigkeit! . . . aber wer war es, den ich soeben noch hatte singen hören, oder hatte ich es vielleicht auch geträumt? "Ein Mädchen von neunzehn Jahren" . . .

"Es thut mir aufrichtig leid," fagte eine Stimme ganz in ber Rabe, "aber ich tann nichts bazu . . . . . "

Rasch blickte ich mit weit geöffnetem Munde durch bas Dunkel der Nacht. Zuerst konnte ich bei dem unssicheren, etwas trüben Schein der Mondstrahlen nichts sehen. Nach und nach unterschied ich in meiner unmittelbaren Nähe, auf dem eisernen Sitter sizend, welches den Rand des Turmes einfaßte, die Umrisse eines gräßlich abgemagerten Menschen, in Cylinderhut und in eine Art altgriechischen Gewandes, das dis zu den Füßen herabreichte, gekleidet. Es war mir, als ob ich der kleine Aladin war und meine Zauberlampe gerieben hatte. Wer konnte es sein? In diesem nüchternen Lande sieht man niemals einen Geist, und doch sah er ganz aus wie ein Gespenst. . . . . Er hob seine Hand, um kunstgerecht eine Cigarrette anzustecken. Du meine Güte! Die Hand war durchsichtig.

"Sapperment — wer sind Sie!" stieß ich übers rascht hervor.

Die Phantasiesigur rafte sich mühsam zusammen und lüstete majestätisch seine Angströhre. — "Was kümmert Sie das?" fragte er kalt wie ein Sisberg. "Ich din ... oder vielmehr ich war ... Graf Gottlob Maximilian Lubowiz Leonhard Hermann von Wasmans-dorfstein, Ihnen zu dienen." Diese Anstrengung war jedoch für sein adeliges Temperament zu stark, und er schnappte ganz erschöpft nach Atem. Ich schien mit magischer Gewalt an die Stelle gefesselt zu sein. ... Die Not ist die Mutter der Ersindung. — "Herr Hermann und Dorothea," erwiderte ich, mit großer Uchtung und ein wenig Bangigkeit erfüllt, "es freut mich enorm, Ihre Bekanntschaft zu machen. Vielleicht können

Sie mir einen Gefallen thun. Unglücklicherweise bin ich wider meinen Willen hier oben ausgeschlossen, und meine Wahrheitsliebe zwingt mich zu sagen, daß die Nachtlust für meine Lungen sehr unangenehm ist. Ich fürchte, daß ich den Entzündungs-Rheumatismus bestommen werde, wenn ich nicht sogleich befreit werde. Wenn Sie im geringsten etwas für mich über haben, werden Sie mir zu Hülfe kommen."

"Gern," entgegnete Seine gräfliche Hoheit bereits willigst, "aber unter der einzigen Bedingung, daß Sie mir einige Neuigkeiten mitteilen werden. Ich habe geshört, daß Kaiser Wilhelm gestern nach Wiesbaden gegangen ist . . . beruht das Gerücht auf Wahrheit?"

Etwa eine halbe Stunde lang unterhielten wir uns über die jüngsten Sommer-Ereignisse. Dann gab ich ihm eine Nummer des New York Herald, die ich soeben empfangen hatte; hierüber war er dermaßen erfreut, daß er seinen Chlinder hoch in die Lust warf.

"Woher kommt es dann," fragte ich zierlich, "daß Sie so gut unterrichtet sind? Erlauben Sie mir zu bemerken, daß Ihre Kenntnisse Ihnen alle Ehre machen und daß Sie sich vortrefslich zu einem Georgia-Augusta- Professor eignen würden."

Die geistliche Erscheinung lächelte vergnügt. Ein Compliment, wenn es nicht zu seicht ist, wird von jestem Gespenst geschätzt, vom winzigen Kobold bis zum häßlichen Popanz, und ich hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. ... "Ich pslege immer die Zeitungen," murmelte er mit trampshaftem Röcheln, "die von den Schaulustigen hier in dem Schloß zurückgelassen wer-

ben, zu lesen; auch die Romane und bergleichen. Oft sinde ich auch Cigarren und Tabak, die Besänstigungsmittel der menschlichen Natur, die ich sehr gern rauche. Jett werde ich aber doch zu alt, um viel zu lesen ... heute, zum Beispiel, habe ich einige Novelletten von Emile Zola durchgesehen und meine unersahrenen Nerven sind infolgedessen beinahe zerstört. . . . Wenn Sie nicht zu müde sind, Herr . . . "

"Jeffelson," schob ich amufiert ein.

Das Gespenst verbeugte sich höslich. "Ich kann dem Herrn Tesselson ein Märchen aus alten Zeiten erzählen. Es ist kein Hirngespinnst, denn ich habe ein sehr stürmisches Leben gehabt, da ich ein leidlich schlauer Kerl in meiner Jugend war. Soll ich es versuchen?" fragte der Geist.

"Freilich, besten Dank!" rief ich entzückt. "Sie müssen nämlich wissen, Excellenz, daß ich von jeher eine unstillbare Sehnsucht gehabt habe, eine solche Erzählung zu hören. In einem prachtvollen Augenblick wie dieser, umgeben von den schweigsamen Hügeln und der undurchdringbaren Finsternis, berichten Sie mir Ihre romantische Leidenschaft . . . es wird wie ein Kapitel aus einer Romanze erscheinen. Beginnen Sie — ich bin ganz Ohr!"

Der Geift bes Grafen warf mir einen bankbaren Blick zu, brachte sich ins Gleichgewicht auf ber scharfen Spitze bes Geländerpfostens, hüllte sich behaglich in sein langes Betttuch ein und räusperte sich vorbereitend.

"Es war einmal," flüsterte er mit seiner schwachen Fistelstimme, "ein tapferer Ritter, ber in biesem Kaftell

wohnte und dem ganzen Lande in einem Umfreis von hundert Meilen Angst und Schrecken einjagte. Dieser Ritter war ich selbst. Augenblicklich besteht meine ganze Habe nur in einem vorweltlichen Chlinderhut und dieser kassen Tagsischen Toga, die ich mir neulich aus der Garderobe des alten Kastellans gestipst habe; vor drei hundert und sechzig Jahren hatte ich unumschränkt über zwei Scharen treuer Kriegsmänner, drei Dörser und fünfundzwanzig Tonnen Gold zu gebieten. Allein ich war mit meinem Schicksal nicht zusrieden, denn ich hatte die unbändige Kampslust der Jugend und war ein unruhiger Springeinsseld.

Eine kurze Weile blieb ich gelassen in ber Nähe meiner Burg und langweilte mir die Knochen mübe und steif, bis ich endlich beinahe meine ganze Umgebung ermordet hatte."

"Ermordet!" schrie ich entsett.

"Ja," versetzte das Gespenst würdevoll, "weshalb nicht? Die Sitte der damaligen Zeit rechtsertigte es. Ueberdies war es mein einziger Zeitvertreib. Meine Festung lag abseits von den großen Verkehrswegen, und ich langweilte mich schrecklich. Wenn ich nicht zur Abwechselung zuweilen zwei oder drei dickföpsige Vauern hätte prügeln können, so wäre ich zweisellos vor Ermüdung gestorben. In dieser Weise schlug ich eine geraume Zeit todt, leiblich gut, dis ich eines Tages auf der Landstraße einer wunderschönen Dame, einem weiblichen Nonplusultra begegnete, die mit ihrem Gaten nach Italien reisen wollte. Ohne Bedenken durchs bohrte ich mit meinem todbringenden Schwerte das

Herz des Chemanns und entführte die zärtliche Frau in meine Behausung, während meine Myrmidonen die Schlacht mit den fremden Knechten aussochten. Das war der größte Irrtum meines Lebens. . . . . "

"Das ist ja ganz polizeiwidrig," brummte ich voll Abscheu, mit fürchterlicher Drohung. "Ich habe große Luft, Sie vom Geländer in die Tiefe herabzustoßen."

Graf Hermann und Dorothea grinste höhnisch. "Das meinte ich nicht," entgegnete er nach einer Paufe. "Der Mord war nur eine angenehme Abwechselung für mich, aber nachher beging ich einen außerorbentlich dummen Streich . . . ohne Bögern heiratete ich seine Witwe. Das war sehr albern von mir, und ich war bald wie aus ben Wolfen gefallen; fie war eine Kanthippe erster Größe. Sie raufte mir bas Haar mit den Wurzeln aus und machte mir in jeder Hinsicht bas Leben unerträglich. Man sollte meinen, ein folches Unglud ware schlimm genug gewesen, aber bas bicke Ende kommt noch. Ihr Vater hatte bie ihm von mir angethane Beschimpfung zu rächen und wollte blutige Rache nehmen. Sogleich rückte er in großer Gile mit zwei Taufend Baffalen heran und belagerte unser Raftell. Bier Monate lang hielt ich Stand, bis wir alle Pferbe, Ragen und Ratten vertilgt hatten und dem hungertode nahe waren. Dann gelang es ben Belagerern, eine Bresche in ben Wall zu legen; ich sah ein, daß es aus mit mir war. Ich hatte ein Belübbe gethan, meine beffere Balfte ins Jenseits zu befördern und erstickte sie beshalb in ihrem Bett - Die Gnädige schlief friedsam wie ein Rind. -

Darauf lief ich so schnell wie möglich in den Keller herab, hüpfte daselbst in ein halb leeres Weinfaß und legte behutsam den Deckel wieder an seinen Platz. . . . . . .

Wie lange ich in dem Bacchusgefäß verweilte, werde ich niemals erfahren. — Bon gastronomischem Standpunkt aus betrachtet, war meine Residenz nicht gerade den Ansprüchen der modernen Hygiene gewachsen. Ich war ein bedauernswerter Wicht, ohne Lebensmittel, und stand dis an die Kniee in dem Rheinwein. Drei Tage lang trank ich Nikolausberger und war endlich so matt, daß ich nicht mehr stehen konnte. In meinem Kopse wurde es immer wüster, und ich versiel bald in eine tiese Lethargie.

Das Erwachen war nicht eben sanft. Ich hörte undeutliche Stimmen und keisendes Weibergewäsch. "Der Wein in diesem Faß ist aber ganz unter allen Kanonen," sagte die erste. . . . . . "Er schmeckt wie ein Fackelzug," lachte die andere.

Es war mir so bang, daß mir das Haar zu Berge stieg, und der dicke Angstschweiß auf meiner Stirn ausbrach. Allmählich entfernten sich die Stimmen der Bacchanten, und ich begann wieder zu Atem zu kommen, als ich von einem unwiderstehlichen Triebe zu niesen ergriffen wurde.

"Hatschi! Hatschi!" bonnerte es los. . . . Diese Laute brachten die Sache rasch ins Reine und untersschrieben mein Todesurteil. Wenn ich die Explosion meines edelen Riechorgans nur noch fünf Minuten hätte zurüchalten können, wäre ich von meinen Feinden

unentbeckt geblieben. So aber zogen sie mich halbtot aus dem Fasse hervor und brachen mir das Genick, — wie ich glaube. Da jedoch schon einige Jahrhunderte darüber vergangen sind, kann ich mich nicht mehr ganz genau an meine Todesart erinnern."

Ich schauberte. . . . "Und warum sind Sie hier auf Erden?" fragte ich mit erklärbarer Neugier. "Möch= ten Sie nicht lieber im Fegeseuer weiter vegetieren?"

Das Gespenst seufzte mit solcher Heftigkeit, daß sein ganzer Leib zitterte. "Fa," rief er weinerlich, "ich würde viel lieber im Fegeseuer sein . . . . dort ist es so warm und behaglich; zuweilen wohl ein wenig zu viel Réaumur, aber das schadet nichts. Jedoch meine Alte hat dort ihr Quartier bezogen — und für uns beide ist das Lokal zu klein."

"Auf Wiedersehen," rief er mir ohnmächtig zu.

"Adjes," lachte ich leise. "Folgen Sie meinem Rat und setzen Sie sich wieder in Gunst bei Ihrer Frau Gräfin. Gehen Sie ja zum Fegeseuer, da die dortige Temperatur Ihrer Constitution besser entspricht."

"Bielleicht," antwortete das Gespenst nachdenkend, "die Saison hat dort aber noch nicht begonnen." . . . . . Dann setzte er höslich hinzu: "Ich hoffe bald das Ber=

gnügen zu haben, Sie dort zu sehen — wir können dann weiter sprechen."

"Das ist gar nicht so unmöglich," erwiderte ich ruhig.

"So nahm ich meinen Abschied vom Grafen Gottlob Maximilian, u. s. w." . . . Tom lehnte sich behaglich in seinem Stuhl zurück. Die Sonne blinkte hell durch einen Riß in den Wolken. Ueber uns war ein großer Fleck blauen Himmels. Langsam standen wir auf und schlenderten aus der Thür des Gasthauses über das nasse Gras.

"Bert," murmelte Tom lächelnd, "mein Abenteuer auf dem Turm kommt mir so schleierhaft und wesenlos vor, daß es mir beinahe ist, als wenn alles nur ein Traum gewesen wäre."

"Tom," entgegnete ich kopfschüttelnd, "es ist fehr merkwürdig, aber ich habe ein ganz ähnliches Gefühl."

**~** 

## Gin funkelnagelneuer Onkel.

Stwa vierzehn Tage lagerte über dem lieblichen Leinethale und zumal über der Musenstadt Göttingen eine kannibalische Hitze, die der ehrliche Hannoveraner nur vom Hörensagen kennt. Man wartete allabendlich mit Spannung auf kühleres Wetter, aber einen Morgen nach dem anderen ging die Sonne mit schauerlicher Monotonie an dem wolkenlosen Gluthimmel auf, und Alles dörrte und briet . . . Die gewöhnlich rührigen Straßen standen öde und leer, die blasenziehenden Asphalt Pstasten waren über und über von Horden von Blendlingen in Besitz genommen; dichte Gezieserschwärme summten unablässig unter meinen Fenstern. Die Propinzial-Hansestadt sah wie ein Dorf am Mittelländischen Meere in dem Sirosto aus.

Von Zeit zu Zeit konnte man einen schweißtriesenben Spaziergänger sehen, der zum Bierglase und zur Kühle des Ratskellers eilte, oder durch die Felder schlenderte, um in dem kalten Wasser der Leine zu schwimmen; niemand blieb stehen, um in die verlockenden Läden zu gucken. Während dieses unerträglichen Wetters plackte ich mich über der geschwäßigen, gescheiten Zeitungskorrespondenz für die amerikanischen Journale ab. Heiß, sauwarm oder kalt — mir war alles egal — meine halbwöchentlichen Novelletten mußte ich periodischschreiben. Buchstäblich arbeitete ich im Schweiße meines Angesichts; stets meinen unzertrennlichen Freund, die Schreibmaschine, bewegend . . . bloß in Lawntennisshosen und seidenem Hemd, der echten Bagabundentracht herumlausend, zur großen Bewunderung und scheinbaren Entrüstung meiner züchtigen Philine, die, nebenbei bemerkt, schon vor wenigstens 20 Semestern das den Jungsrauen Angst und Schrecken erregende Lied "Schier 30 Jahre bist du alt" gesungen hatte.

Eines Abends, nachdem ich die letzte Hand an meine Arbeit gelegt und mich in der Wannenbadeanstalt von Holzapfel ein wenig erfrischt hatte, schlenkerte ich ziellos über ben Marktplatz und ließ mich vor dem Ratskeller nieder. Melancholisch nippte ich ein Glas Himbeerlimonade, und nachdem ich fechs Schwefelhölzer verbraucht, um mit dem Anstecken meiner Cigarrette auftande au kommen, lauschte ich ben herzzerreißenden Tönen eines stümperhaften Waanerschwärmers. der in Hörweite die Tannhäuser Duverture auf einem porweltlichen Rlavier zu spielen versuchte. Gleichailtia betrachtete ich die verschiedenartigften Geftalten, die jen= seits der in Rübeln stehenden Zwergimmergrüne luft= wandelten. Buerft erschienen ein geputter Gemeiner, ein Goliath von Geftalt, und drei glückliche Dienst= mädchen - aanz wie ein Kriegsboot mit drei Geleit= schiffen. Dicht hinterher kam ein bartloser Bruder Studio, ein narbengezeichneter Corpsier und zwei Bullboggen. Ein dichter Knäuel schmutziger Arbeiter, in echtem "Chettinger" Platt plaudernd, watschelte gerade vorbei, als meine Betrachtungen von dem donnernden Gerassel der Bierkrüge auf dem Eichtisch hinter mir plöglich gestört wurden; jemand rief mich bei meinem Vornamen. Neugierig wandte ich mich herum. Es war, wie ich glaubte, mein Freund Tom.

"Guten Abend," sagte ich, während ich mich erhob und ihn mit auf dem Rücken gekreuzten Händen unwillig betrachtete . . . "Bist du immer noch nicht alt genug, um dich anständig zu betragen und mir keine Krampfanfälle zu verürsachen?" fragte ich kläglich und im hohen Grade verstimmt.

Tom führte sein Taschentuch vor die Augen . . . . "Wie grausam bist du gegen mich; ich bin rasend unsglücklich," stieß er traurig hervor.

Schweigend ging ich ein paar Schritte neben ihm her und legte meinen Arm in den seinigen. Schaudernd bemerkte ich den Trauerflor an seinem Hut.... "Was ist passiert, Alter," fragte ich erschrocken, "hast du trübe Nachricht erhalten?"

"Na," lachte dieser schelmisch, "reg dich nur nicht weiter auf, — es war nur ein beiläufiger Schwindel." Pantomimisch zeigte er babei mit seiner Hand nach dem Hute. "Ich gräme mich über meine erste Flamme."

Diese unverblümte Andeutung erschreckte mich . . . "Ift sie benn tot?" fragte ich steptisch.

"I bewahre — weit schlimmer als das!" rief Tom verdrießlich. "Es ist kein Alltags=Ereignis; sie ist meine Stiefmutter geworden. Heute habe ich einen Brief von meinem schurkischen Herrn Papa empfangen. Er ist kurz und süß. Wenn meine schlichten Worte dir nicht genügen, hier ift er."

Der Trauernde zog aus seiner Tasche ein ganz zerknittertes Billet hervor, kniff ein Auge zu und sas mir das Unheilsdokument vor. Es sautete etwa folgendermaßen:

New York, ben 1. August 1892.

Lieber Tom!

Anbei sende ich Dir die 800 Mark, um die Du gebeten. Sie werden wahrscheinlich eine Woche vorshalten. Es freut mich besonders, Dir schreiben zu können, daß ich Dir bald eine Stiesmutter zusühren werde. Sie heißt Margarethe Schröder und war vormals mit Dir verlodt, sagt sie mir. Es ist mir lieb, daß sie nun doch in der Familie bleibt. Irgendwo in Deutschland wohnt eine Tante von ihr. Ich teile Dir dies absichtlich mit, da Du möglichersweise Lust verspüren könntest, diese zu heiraten. Wenn so, besten Glückwunsch im voraus. Sei vorssichtig in Deinen Ausdrücken über Miß Schröder und bedenke, daß sie bald meine Frau — und Deine Mutter werden wird.

Es grüßt Dich liebevoll Dein Bater Harold Jesselson.

Nach beendeter Lektüre verhielt sich Tom eine kurze Zeit schweigsam, während er nachbenklich einen Zahnstecher kaute. Im Schimmer der Strahlen einer mit Drahtnetz umsponnenen Gasflamme, sah ich zu meiner größten Verwunderung den zufriedenen Ausdruck seines

Gesichts . . . "Du siehst aber keineswegs wie ein Leichenbitter aus. Hat bein erfindungsreicher Verstand vielleicht schon einen Plan entworfen, nach welchem du wenigstens deinen Alten ausstechen kannst?"

"Wein Werk soll es auf keinen Fall sein. Aber das Fatum ist unerbittlich," erwiderte der ehrerbietige Sohn ruhig. "In meinen Händen liegt eine schreckliche Revanche. Ueber meines Vaters sorglosem Haupte schwebt das Schwert des Damokles. Er schläft ruhig über einer unsichtbaren Mine, die ihn bald in die Luft sprengen wird."

"Womit ist die Mine gefüllt, du vulkanischer Unsmensch?" fragte ich ängstlich. "Mit Pulver oder Dysnamit? Das letztere würde ich dir nicht empfehlen, — es ist zwar sehr wirkungss, aber in der Regel auch ziemlich geräuschvoll."

"Weber Pulver noch Nitroglycerin," fiel Tom beleidigt ein, "ich bin kein unerfahrener Gänserich. Solcher Mühe bedarf es gar nicht, um meinen gnädigen Bater gehorsam und kleinlaut zu machen. Heut zu Tage bedient man sich harmloserer Mittel, seine Ziele zu erreichen. Man kann jetzt den guten Ruf eines Mitgeschöpfs durch ein einsaches Emporziehen der Augenbrauen zerstören; ich bin imstande, dem tollen, kindischen Vorhaben meines Papas durch ein einziges Blatt Papier ein Ziel zu setzen. Mein Kriegsplan mag sich etwas lächerlich ausnehmen, aber ich bin entschlossen, ihn auszusühren."

"Solch blöbsinnigen Klatsch mag ein anderer glausben," gab ich zur Antwort.

Das zündete . . . "Matsch, nennst du es, du ungläubiger Thomas!" schrie mein Gefährte in zornigem Ton. "Du bist imstande, einen Heiligen sluchen zu machen. Ich kann niemals meinen Mund öffnen, ohne daß du in sieberhafter Eile mißbilligend die Achseln zuckt und ein schieses Maul ziehst, mir kläglichen Widerstand leistest und stets von "Unsinn" und "Schwindel" schwähest. Haft du denn gar kein Herz?"

"Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe, des bin ich mir bewußt, eine unerschütterliche Verdauungsanstalt, alias Magen, und eine vortreffliche Leber. Aber es ist längst altmodisch, ein Herz zu haben, das ist ein ganz überslüssiges Möbel — nur zum Sterben langweilige Personen besitzen es. Und du bist, bin ich im Innersten überzeugt, ein krasser Egoist, wenn du sagst, daß ich deine Bemerkungen immer lächerlich mache; meistenzteils schenke ich denselben wenig oder gar keine Beachztung. Du bist es ja doch nicht wert."

"Du Scheinheiliger!" schaltete Tom empfindlich ein. "Ich weiß trozdem, unter uns gesagt, daß du dich für das Geringste interessierst, das ich thue. Du bist jedensfalls ein samoser Berichterstatter, und ich werde dir — wenn du "bitte schön" sagen wirst, — ein schönes Liebesabenteuer berichten. Du kannst dasselbe dann für deine Pfennigzeitung ausarbeiten und viel Geld damit erwerden; höre also zu, es ist alles höchst anständig und decent."

Wie immer, wenn ich mit meinem Freunde disputierte, so fühlte ich auch jetzt wieder, daß ich eine Schlappe erlitten und den Kürzeren gezogen hatte. Die Gewohnheit hatte es mir beinahe zur zweiten Natur gemacht, ihm gegenüber fünf gerade sein zu lassen. Er pslegte in unseren Wortkämpsen immer zu gewinnen, der Sieg der Materie über den Geist, einzig und allein infolge seiner erstaunlichen Lungenkraft; mit einigem Schmollen ergab ich mich auch heute auf Gnade und Ungnade. Die Klugheit ist der bessere Teil der Tapserkeit . . . Apathisch stellte ich meine zugespitzen Lacksteiel auf einen hölzernen Schemel und singierte Müdigkeit. Keineswegs durch diesen Betrug beleidigt, grinste Tom behaglich durch die zierlichen Dampfringe, die er zur Decke emporsandte, und begann mit solgens den orakelhaften Worten . . . .

"Ich habe einen vorzüglichen Grund, dir diese scheinbaren Hirngespinnste zu erzählen, sonst werden sie ber Welt für immer verloren gehen."

"Na, dann schieß Ios, aber ich verbitte mir jegslichen Mumpit, du Tausendsassa," rief ich instinktmäßig. "Wach deinem müssigen Geschwätz ein Ende und stürze dich ohne Sinkeitung in medias res."

"Schön," bemerkte Herr Jesselson . . . "Vielleicht kannst du dir die Thatsache ins Gedächtnis zurückrusen, daß ein wankelmütiges Mädchen mir einst einen Korb gegeben hat. Dieses Frauenzimmer war kein anderes als Fräulein Schröder, — meine zukünftige Stiesmutter. Die Umstände, unter welchen ich sie kennen lernte, waren besonders lächerlich. Dies historische Ereignis spielte sich letzten Winter ab, als ich in dem vierzehnten Stockwerk des Albemarle Flats residierte. Ich dachte etwa sechs Wochen lang, daß ich ein himmelentsprossens

Talent hätte, unvergleichliche Portraits zu malen, durch welche ich die Welt in Erstaunen setzen könnte. Paul Thumann in Deutschland, Meissonnier in Frankreich, Tadema in England und Jesselson in Amerika — wesshalb nicht? Mit solchen Gedanken in meinem Schädel und gelangweilt, nichts weiter zu thun zu haben, als das Pflaster zu treten und träge herumzubummeln, stürzte ich mich mit Verserkerwut auf mein neues Fach und schmierte und kleckste Tag und Nacht. Ich wurde mager und schlank, schwach, matt und zuweilen mutlos; aber dennoch erlosch mein Eiser nicht, und ich bedeckte unermeßliche Segeltücher mit den idealen Sinnsbildern der Schönheit, die ich nach Modellen für eine stündliche Leihgebühr von 2 Mark kopierte . . . Auf diese Weise flog die Zeit schnell dahin.

Eines Nachmittags erwartete ich vergebens die Anstunft eines Modelles, das einer meiner Freunde mir zu schicken versprochen hatte. Eine Stunde nach der ansderen verrann unausgenützt, sodaß ich fast wahnsinnig wurde. Ich hatte ein halbsertiges Gemälde der Medea in Arbeit und war ängstlich bemüht, es so schnell wie möglich für die Ausstellung des Künstlervereins fertig zu machen. Die Zähne knirschend aus Wut über die unselige Verzögerung, rannte ich im Zimmer auf und ab, wie der Löwe im Zwinger. Ich ergriff das Piston und schmetterte ein staccato Ballet aus der Sylvia Oper. Ich sühlte einen barbarischen Genuß an den wilden, unsinnigen Tönen und blies immer lärmender und schreiender. Es klang wie der Wirrwarr beim Turmbau zu Babel.

Die Thür des Ateliers wurde langsam geöffnet und das Haupt eines Pagen sichtbar . . . "Unten wohnt eine sterbenskranke Dame," schrie er, "die läßt Sie höflichst bitten, so gütig zu sein, Ihr erbauliches, stein= erweichendes Getöse einzustellen."

Ich schleuderte das Cornet quer durch die Stube; mit einem Knall traf es den Hiodsboten in die Magengegend. "Mach das einem Andern weiß," jauchzte ich mit heulendem Gelächter, denn der Bursche suhr wie ein Taschenmesser zusammen. Sein Sarkasmus war im Keim erstickt. Dann hob ich das Zinkhorn auf und stimmte ein nicht weniger geräuschvolles Ballet an.

Ein paar Augenblicke später wurde die Thür von neuem aufgemacht. Jetzt war es ein schönes Weib, das vor mir stand, rotbäckig und atemlos. Bei sämtslichen seligen Göttern des Olymps — hier sah ich mein Model!

"Ich bin gekommen," stotterte sie errötend, "Ihnen zu sagen, . . . . ."

".. warum Sie nicht schon vor anderthalb Stunden hier waren," siel ich sarkastisch ein, vor Zorn außer mir. "Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, aber jetzt soll alles vergessen sein, setzen Sie sich nur, und wir werden gleich anfangen."

"Aber ich bin Miß Schröder," entgegnete sie verwirrt . . . .

"Und mein Name ist Thomas Jesselson," erwiderte ich. "Wozu nützt solche Formalität? Sie sind mein Modell, und ich bin im Begriffe, Sie zu malen; ob Sie gern wollen, oder nicht, ist mir ganz Wurst." "Aber Sie irren sich, mein Herr," bemerkte besagtes Fräulein höhnisch. "Sie find nicht unfehlbar . . . . "

"Wie so?" lachte ich lustig. "Sehr unfehlbar sogar, gerade wie der Papst! Sind Sie je dem Papst besgegnet — nein? Er ist ein schlauer Kerl und dabei kollossal angenehm."... Inzwischen mischte ich die Farben auf der Palette, und das Mädchen nahm mit seltsamem Lächeln auf der Plattsorm Platz. "Närrische Person," dachte ich bei mir, "aber ungeheuer hübsch." Und ohne ein weiteres Gespräch begann ich zu malen.

Jeben Tag kam Miß Schröber punkt zwei Uhr Nachmittags, und nach vierzehn Tagen war das Gemälbe fertig. Ich besitze keine falsche Bescheibenheit und sage deshalb ungeziert, daß es ausgezeichnet war. Augenscheinlich war das Original des Bildes ganz derselben Meinung, was leicht aus ihrer glücklichen Miene, mit der sie das Bild betrachtete, und aus der naiven, leise geslüsterten Frage: "Bin ich denn wirk-lich so hübsch?" zu schließen war.

Ich war Weltmann genug, diese Gelegenheit bei dem Schopfe zu fassen . . . "Wenn das Gemälde schön ist, so ist das nur die einfache Folge davon, daß Sie noch tausendmal schöner und lieblicher sind," rief ich ernsthaft. "Weine winzige Kunst hat nur eine sade Karikatur der herrlichen Wirklichkeit malen können . ."

"Plumper Schmeichler, so unverblümt beiner Versliebtheit Ausdruck zu verleihen!" warf ich ein. "Amerikaner sind immer ein wenig eilig mit der Zunge, du bift aber der schlimmste der Rasse. Was sagte deine Zauberin dazu?"

"Rate mal," fragte Tom kopfschüttelnd. "Ich weiß, daß ich ziemlich schön bin," murmelte sie, "das geht mich aber ganz allein an.".... Sie legte die Hand auf den Thürring und wollte gehen.

"Miß Schröber," rief ich ihr zu, "ich liebe Sie. Wollen Sie meine Frau werden?" Trotz meines gewöhnlichen Gleichmuts war ich sehr erregt. Wie überraschten mich aber erst ihre nächsten Worte!

"Es thut mir aufrichtig leid," antwortete die Dame süß, "aber ich bin schon im Begriff zu heiraten . . ."
"Den Teufel!" brauste ich auf.

"Ihn nicht," lachte das Fräulein, "nur Ihren Bater Harold Jeffelson."

Das war zuviel für meine Nerven, dabei blieb mir ber Verstand stehen. Es war also mein hochverehrter Vorsahr, der diesen Engel heimführen sollte. Dem Sieger gehört die Beute. Ich kam augenscheinlich zu spät. Flink raffte ich mich zusammen . . . .

"Zukunftiges Stiesmamachen," slüsterte ich, indem ich ihr die Hand küßte, "es freut mich ungeheuer, das zu hören; nimm gefälligst meine herzlichsten Glückswünsche entgegen. Mögt Ihr, du und der Vater, stetsein ungetrübtes Glück genießen . . . . wenn das mögslich ist. Leb' wohl!"

Als ich mutterseelenallein war, fank ich in den Kasminfautenil nieder und dachte über meine Lage nach. Ein Ding war sehr klar, — ich mußte meines Friedens halber sogleich fortreisen; hierhin, dorthin — alles einerlei, nur fort! Für immer würde ich meinem Bater zur Zielscheibe des Spottes dienen, bis ich oder

er tot war, wenn er diesen Spaß hörte. Mein Entsichluß war bald gesaßt, Europa sollte meine Zufluchtstätete sein; das Reisen ist meine Leidenschaft, wie du weißt. Demgemäß packte ich meine notwendigsten Habseligkeiten zusammen, zündete mir eine Cigarre an, borgte einige Tausend Mark von einem Freunde, und zwei Wochen später bin ich hier in Göttingen angekommen."

"Und wie geht es beinem Weltschmerz hier?" lachte ich.

"Er war schnurstracks vergessen, als ich Marie ersblickte," erwiderte Tom. "Ich lasse mich nicht davon abbringen, daß meine Reise nach Deutschland prädesstiniert war . . . . sie hat bisher enschieden ihr Gutes für mich gehabt."

"Wie meinst du das, Bruderherz — weil du Marien begegnetest?" fragte ich mit einer kleinen Muskelzusam= menziehung.

"Ia, freilich!" rief Tom. "Du mußt nämlich wissen, daß Marie die Tante von Fräulein Schröder ist. Was sagst du dazu, — bin ich nicht wirklich brillant gerächt?"

"Mach keine Romane mehr, bitte," unterbrach ich ihn ernst, "die Wahrheit genügt. Sie ist so pathetisch, daß ein ganzes Thränenmeer in meinen Augen steht. Aber," fügte ich hinzu, "es sind vielleicht nur Krokobils Thränen."

"Du bist mißtrauisch wie eine südamerikanische Respublik," antwortete mein Freund mürrisch. "Sieh mich nicht so kühl an. Kann ich etwas dazu, wenn Marie sest darauf besteht, eine Nichte zu haben, die zwei Jahr älter ist als sie? Das ist doch durchaus noch nichts

Außergewöhnliches. Ich hörte neulich von einem Kinde, das drei Neffen hatte, die so viel älter waren, daß sie hoch betagt starben, ehe jenes Kind, ihr Onkel geboren war. Wenn es auch zweisellos schwer hält, ein solches Ammenmärchen zu verdauen — so ist es doch Wirkslichkeit."

"Du und der felige Münchhausen, ihr seid Biedersmänner Zoll für Zoll, trotz eurer riesigen, phänomalen Einbildungskraft. Ich glaube dir, Tom, jedes Wort. Meine Einbildung ist eben so elastisch wie mein Gewissen. Fahre fort in deiner Erzählung."

"Heute Morgen, als ich diesen obenerwähnten Brief empfing, ging ich direkt zu Marie . . . . "Schätzchen," sagte ich ohne weitere Borrede, "wir müssen sofort heiraten. Ich wünsche, meines Vaters Onkel zu werden, und du kannst deine Nichte zur Schwiegermutter bekommen, wenn du willst."

Im ersten Augenblick glaubte mein Liebling, daß ich mir einen Affen gekauft hätte. Dann dachte sie, daß ich vielleicht, wie so oft, einen Fehler in meinem Deutsch gemacht hätte, und verzog daher ihr Mündchen zu einem reizenden Schmollen. Das stand ihr so allersliebst, daß ich mich nicht zurückhalten konnte, sie zu küssen.

"Schonung," rief ich elend, "meine Epidermis ift nicht dick, und ich bin vier tausend Meilen von meiner Heimat und werde leicht hypochondrisch. Laß die Einzelheiten fort."

"Bei meiner Ehre!" entgegnete Tom, ohne eine Miene zu verziehen, "ich vergaß mich. Wenn du die

Monotonie deines Junggesellenstandes abzubrechen wünschest, werde ich dich der Musiklehrerin vorstellen; ihr Aeußeres ist nicht berückend, aber ganz objektiv beurteilt: schön ist, was sich schön benimmt, nicht wahr? Ich meine es wirklich ehrlich mit dir."

"Tom," sagte ich mit scherzhafter Gebietermiene, "ich halte ziemlich große Stücke auf dich, aber du wirst mich noch zum Meuchelmörder machen, wenn du nicht in Bälde beine Geschichte beendigst."

"Wo war ich doch stehen geblieben," grinste der Augeredete, "oh ja, bei Mariens Kuß. Wohlan, ich zeigte ihr das Gekrizel, und sie las es durch. Die Folge ist, daß wir uns übermorgen in der Albani Kirche trauen lassen wollen. Du mußt natürlich der Brautsührer sein — deswegen habe ich dir ja auch diese Geschichte so haarkein erzählt. Laß deinen Schwalbenschwarz ausplätten, seh' deinen Claque auf und sei Donnerstag um els Uhr vor der Sakristeithür."....

Tom fischte aus seiner Rocktasche einen zweiten Brief, zog ihn aus dem Couvert und sagte: "Hier ift die Mine, die Papachen in die Luft sprengen wird. Gieb Acht!"

Göttingen, Bühlstraße 90, den 13. August. Lieber Vater, u. f. w.!

800 Mark empfangen, besten Dank dafür. Schicke, bitte, sofort noch 2000 (zwei tausend) von derselben Sorte. Ich habe mich soeben verheiratet mit Fräulein Marie Schröder, Deiner Tante. Wir beide bil-ligen Deine Heirat mit unserer Nichte, obwohl letztere ein wenig jung ist.

In Deinem letzten Brief sprachst Du leichtsinnig von einer gewissen Marie Schröder. Nimm Dich in Acht, wie Du zukünftig von ihr sprichst. Sie ist meine Frau — und Deine Tante.

Euer aufrichtiger Sohn und Onkel T. Fesselson.

"Ich glaube," setzte Tom vergnügt wie ein Maistäfer hinzu, als er den Brief zusammenfaltete, "daß biese Zeilen meinen Vater sehr in Harnisch jagen werden."

"Ohne Zweifel!" versetzte ich. "Heutzutage ist alles möglich. Laß mal sehen, Tom, beine Kinder werden beines Vaters Großkinder und zugleich seine richtigen Bettern resp. Cousinen sein. Ihre Kinder werden —"

"Daran habe ich noch nicht gebacht," rief Tom entzückt aus. "Wahrhaftig, es wird gar nicht so lange bauern, daß die Verwandtschaftsgrade in unserer Familie einen mormonischen Genealogen zur Verzweiflung bringen können."

## Der lustige Selbstmörder.

Man findet immer in verschiedenen Hinsichten eine gewisse Schwierigkeit, wenn man seinen ersten Roman zu schreiben beginnt. Eine ganze Todeswoche lang war ich mit dem Knoten beschäftigt; ich konnte nicht bestimmen, ob die Heldin in dem letzten Kapitel zur Selbstmörderin werden, oder sich andrerseits glücklich mit dem Helden verheiraten sollte. Auch sonst in gleichzgiltigeren Punkten konnte ich lange Zeit zu keinem Entschluß kommen. Sollte das Mädchen wunderschön und schuldloß sein, oder ziemlich häßlich, aber mit einer großen Seele ausgestattet?

Diese Novelle sollte mein Meisterwerk werden, und ich arbeitete etwa zwölf Stunden täglich daran. Wenn ich dann und wann eine kurze Ruhezeit erheischte, lehnte ich mich in meinem langen Schiffsstuhle zurück, betrachtete die Spinngeweben an der Decke und übersließ mich romantischen Träumereien. Schwindelige Luftschlösser daute ich auf. Ich würde bald, was auch geschehen möchte, durch meinen Roman berühmt sein, und jedermann würde auf der Straße stehen bleiben, wenn ich vorbeiging, und sagen: "Das ist der gepriesene

Schriftsteller, der größte seit Erschaffung der Welt, sehen Sie, was für eine hochgewölbte Stirn er hat." — Wan würde mich überall seiern und prachtvolle Bälle mir zu Ehren geben; vielleicht würde ich dann auch zuweilen ein Kapitel aus der Novelle vorlesen, und die Damen würden mit ihren Thränen ganze Wasserimer süllen. Wie unglücklich würde Adelen zu Mute sein, daß sie mich getäuscht hatte. Vielleicht würde sie gar gebrochenen Herzens sterben — das würde herrlich sein. Ich konnte dann tiese Trauerkleidung tragen und frische Rosen auf ihr Grab streuen . . . .

Tag auf Tag verging, ohne daß ich ein Sterbenswörtchen von Tom hörte. Gewöhnlich brachte er wenigstens ein paar Stunden von jeden vier und zwanzig
in meiner Bude zu. Jest hatte ich ihn schon eine
stattliche Reihe von Tagen nicht gesehen. Er seste sich
dann auf den Rosser, der, mit einem Reiseteppich bebeckt, in der Ecke des Gemachs steht, und rauchte von
meinem dustenden, smyrnischen Taback, während ich ihm
das erste Kapitel meiner Novelle, Die Première,
ausdrucksvoll vorlas. Boll Begeisterung klatschte er
sodann in die Hände und sagte, daß er nie zuvor einen
solchen Roman gehört hätte. Dieses Lob schien mir
ein wenig zweideutig, was ich ihm auch zu verstehen gab.

"Es giebt nur eine Person, die ich auf denselben Rang mit dir stellen möchte," bemerkte dieser unparteiische Kritiker ernst. "Ich meine Charles Dickens."..... Das war, wie ich mich besinne, so etwa gerade an dem Tage, an welchem ich Tom zum letzten Mal gesehen

hatte. Nachdem er fortgegangen war, kritelte ich die folgende Note auf meinen Kalender: "Die Première" hoch von T. Jesselson gepriesen."

Zulett ward ich unruhig, und es wurde mir schwer ums Herz. Kurz entschlossen legte ich eines Tages seuszend mein Manuskript in eine Schublade, die mit einem diebessicheren Schloß versehen war, und setzte mich langsam in der Richtung nach der Pension zu in Bewegung, in welcher mein Freund wohnte.

"Der Range muß wieder mal in der Patsche sitzen," brütete ich, "sonst würde er mich ohne Zweisel jeden Tag besucht haben. Es ist nicht unmöglich bei der Unsicherheit aller irdischen Dinge, daß er jetzt hinter Schloß und Riegel im Carcer sitzt. Es sohnt kaum noch der Mühe, aber ich will doch mal bei Fräulein Marie nachfragen." . . . . Inzwischen erreichte ich die Wohnung der Frau v. Hammel und klomm rasch die Stusen empor.

"Ift Tom zu Hause?" fragte ich das Dienstmädchen. "Nein," erwiderte sie lakonisch. — So, da schlag das Wetter drein. Wie ich dachte, war wieder etwas faul im Staate Dänemark. Ich versuchte zu erraten, was es sein möchte, aber das unbewegliche Gesicht der Dirne konnte mich blutwenig in meinen Kombinationen unterstützen. Nach einem leisen Pfeisen versuchte ich mit erneuter Energie Auskunft von dem Dienstbesen zu erhalten. Doch vergeblich.

"Rann ich benn Fräulein Marie sehen?" grunzte ich brohend von neuem.

"Nein, ich bedaure, daß Sie Fräulein Marie nicht

seben können," äffte die kede Küchenfee mir nach, und machte Miene, die Thur zu schließen."

Ich griff das liebe Geschöpf aber blitzstlink bei dem Arm . . . "Sonne meines Daseins," stieß ich plötzlich hervor, "nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich Ihnen verkünde, daß ich Sie in erster Linie ersticken und dann total umbringen werde, wenn Sie mich nicht ohne Säumen zum Fräulein führen."

Meine entschiedene Handlungsweise überraschte das Mädchen so sehr, daß sie ein erdarmungswürdiges Gessicht schnitt und mich dann lammfromm und stillsschweigend in das Empfangszimmer geleitete. Hier war ich abermals überrascht. Die Gardinen waren niedergelassen, und zuerst konnte ich in dem Halblicht, das in der Stude herrschte, nichts sehen. Allmählich unterschied ich die Umrisse einer traurig auf dem Sosa zusammengekauerten Figur.

Wenn es etwas giebt, das der Mensch nicht ertragen kann, so ist es, ein Weib schluchzen und weinen zu sehen. Ein eigenartiges Gefühl überkommt ihn in einem solchen Augenblick, etwa dem vergleichbar, daß man als Assistent bei einem Begräbnis entsindet. Ich klimperte verlegen mit den Schlüsseln in meiner Hosentasche, kratzte mit den Füßen auf dem Teppich und versuchte Mariens Ausmerksamkeit auf verschiedene Weise zu erregen. Ich hustete leise, aber ohne Erfolg. Zusletzt, als ich fühlte, daß ich beinahe wahnsinnig wurde, machte ich meiner Erregung Luft. Ich starrte betrübt aus dem Fenster, dessen Kouleaux ich aufzog, und begann "D, du lieber Augustin" zu pfeisen. Das war die

einzige Melodie, auf die ich mich in meiner Berwirzung besinnen konnte, — die abgedroschenen Töne drangen durch das Zimmer. Es war gerade, als wenn ein frevelmütiger Bösewicht das Ave Maria in einer Totenhalle mit der lebhaften Weise "Als der Groß-vater die Großmutter nahm" unterbrechen würde.

Marie erhob sich langsam und erstaunt und betrachtete mich mit ihren großen blauen Augen und bebenden Lippen. Niobe in den ersten Momenten der Berzweislung hat nicht trauriger aussehen können. Sie versuchte mit mir zu sprechen, aber es war ihr unmöglich, den angesangenen Satzu Ende zu bringen, und schwach lehnte sie sich auf den Kaminsims.

Wie eine schnell umsichgreifende Flamme schien mir plötzlich der wahre Grund ihres eigenartigen Gebarens klar zu werden. Tom war gestorben. Eine erstarrende, gliederlähmende Erschöpfung überkam mich. Ich konnte kaum atmen, und unwillkürlich suhr ich mit der Hand nach meinem Kragen, um mir Luft zu verschaffen . . .

"Wo ist mein — mein — ist er hier?" stotterte ich. "Nein, ich weiß nicht, wo Ihr — wo Er ist," versetzte das arme Kind.

"Ein vager Argwohn fuhr schleunigst durch meinen Kopf. Ich glaubte, Lunte zu riechen. Demosthenes selber hätte mich jetzt kaum noch bereden können, daß Tom tot wäre. Entschlossen ergriff ich die Hand des Mädschens und geleitete es ruhig zum Sosa. "Fassen Sie sich," sagte ich ernst, "und wenn Sie ruhiger geworden sind, erzählen Sie mir Alles. Es ist nicht unmöglich, daß ich Ihnen helsen kann."

Es würde mehr als unnütz sein, hier alles, was Marie mir sagte, niederzuschreiben. Die Erzählung war einsach genug, hier und da aber so sehr von dem herzerweichenden Schluchzen der schönen Erzählerin unterebrochen, daß ich vieles nicht verstehen konnte. Der Inhalt ihrer Worte war, kurz gesagt, nachstehender:

Vorgestern waren Tom und sie auf einem Kostum= balle der Frau Kangleirat Bärheckel gewesen. Es wurde bort gegessen und getanzt bis beinahe brei Uhr Morgens . . . bann hatte Marie ihren Begleiter aufge= fucht, um ihn zu bitten, fie beim zu geleiten. Rachdem sie zuerst vergeblich alle Räume durchstöbert, hatte sie ben Abtrünnigen endlich in dem Gewächshaus gefunden. Aber unter welchen Umftänden! Sie ertappte ihn auf frischer That, wie er sich gerade auschickte, bas abscheuliche Weibstück. Regina Möller, zu füffen. Natürlich that sie das einzige, was fie in solcher Lage thun konnte, fie gab ihm den Verlobungering zurück und fagte, daß er ihr nun und nimmermehr wieder unter die Augen tom= men sollte; seine heutige Handlungsweise trennte sie für immer. Hierauf erwiderte Tom, daß er sich sofort er= tränken wurde, und - fort war er. Seit jenem schrecklichen Augenblick hatte sie ihn nicht wieder ge= feben.

Ich kicherte mir ein wenig ins Fäustchen. "Das verwegene alte Haus," murmelte ich, "muß gerade diesen Augenblick irgend wo in Göttingen sein, denn ich weiß, daß er nicht Geld genug hatte, um von hier loszukommen."... Mit gutem Gewissen tröstete ich daher Marie, so viel wie ich konnte, mit der Versicherung,

daß ich spätestens nach Verlauf von zwölf Stunden zurücksommen würde. Sodann machte ich mich auf den Weg, Tom aufzusuchen.

Bergeblich streifte ich ben ganzen Vormittag umber; ich konnte keine Spur von ihm entdecken. Ich wurde immer verdrießlicher und auch wiederum ängstlich. Ich ging zur Polizeiwache und setzte die ganze Maschinerie des Gesetzes in Bewegung, und bot demjenigen eine Belohnung von tausend Mark an, der irgend welche Nachricht über T. Iesselson geben konnte. Ich ließ slammende Plakate drucken, in gelber und roter Farbe, und dieselben über die ganze Stadt verbreiten. Sie verursachten eine außerordentliche Sensation, und drei viertel der Bevölkerung machten Jagd auf den armen Tom. Er mußte bald in die Enge getrieben werden; wenn er tot war, mußte er bald gefunden werden — wenn lebendig, mußte dies eine gute Lehre für ihn sein.

Ich kehrte zu Marie zurück und sagte ihr, was ich gethan hatte, spielte eine Partie Billard im Hotel Royal und schlenberte, ehe ich zu Bett ging, die Rote Straße herab, um meine Cigarre aufzurauchen. Träge kaute ich an meinen Nägeln und wandelte plansos dis zum Leinekanal. Als ich zurück ging, hörte ich hoch über meinem Schäbel den Pfiff, der Tom und mir als gegenseitiges Erkennungszeichen dient. Ich spiste die Ohren und starrte sprachlos an dem Gebäude hinauf, das ich soeben passierte, in die Luft. Natürlich konnte ich nichts sehen, weil das trübe Gestimmer der Gaslaterne nur dis zum zweiten Stockwerk reichte. Zuerst dachte ich, daß ich mich geirrt hätte, und daß der Pfiff

vielleicht dem Mundloch eines Lehrburschen entflohen war, der gerade hinter einer Dogge hersetzte — doch horch! es wurde abermals gepfiffen.

"Hier bin ich, mein Sohn," kam das laute Geflüster in etwas schleppender Sprechweise irgend woher von oben. "Mir ist zu Mute, als ob ich aus Mangel an Nahrung sterbe, jedenfalls bin ich hungrig wie ein Scheunendrescher; bitte, hole mir etwas zu essen, aber komm' gleich zurück — sechs Treppen hoch."

"Wer rebet ba?" fragte ich grollenben Tones.

"Ich, Herzblatt, bein kleiner Tom."

"Es ist nicht möglich," bemerkte ich, ohne einen Finger zu rühren. "Auf solchen Leim krieche ich nicht! Tom Jesselson ist mausetot, er hat sich ertränkt. Seine Verlobte ist auch tot, heute morgen ist sie am gebrochenen Herze verschieden." —

"Bert," bellte Tom wie wahnsinnig, "du lügst, was?"
"Ja wohl, du Einfaltspinsel," kicherte ich, "es war ja nur ein Schuß ins Blaue; ich wollte entbecken, ob du es wirklich warst oder dein Schatten. Wir wollen jetzt das Kriegsbeil begraben. Sogleich werde ich meiner geknickten Blume ein wenig Süßigskeiten bringen, fasse nur Geduld. In einem Nu bin ich zurück, auf Wiederschen!" Wie von Furien gepeitscht eilte ich zur nächsten Bäckerei und erstand einen Hausen Lebensmittel.

Ich hatte allen Grund zu glauben, daß ich nie das Ende jener Treppen in Toms neuer Wohnung erreichen würde. Ich bin das Bunker-Hill-Denkmal und die Kölnische Domkirche hinausgeklettert . . . . sie sind

aber die reinen Waisenkinder gegen Toms Domicil in betreff der Höhe. Bermöge des dämmerhaften Lichtes eines Schweselholzes klomm ich zulet mit größter Lebensgesahr die halsbrecherischen Stusen einer Leiter herauf, die mich in eine Dachstube führte, welche ohne Bedenken mehr den Namen Rattenloch verdiente. Abzgeschen von dem spärlichen, ersterbenden Scheine meines Streichholzes herrschte eine undurchdringdare Finsternis in Toms Aspl, und wenn letzterer mich nicht beim Genick gefaßt hätte, wäre ich sicher bald mit allen mögslichen und unmöglichen Dingen in unangenehme Berührung gekommen.

"Du bift ein Engel erfter Ordnung, sollst balb einen Posten bei ber Heilkarmee bekommen," äußerte er erfreut, während er mich geradezu bärenhaft an sich brückte. "Setze dich gefälligst!"

"Wo?" fragte ich, indem ich vergeblich die Dunkelsheit zu durchdringen versuchte.

"Auf den Fußboden, wo sonst?" bemerkte Tom trocken. "Des Pudels Kern ist, daß ich soeben alle meine Stühle zum Tapezierer geschickt habe. Bielleicht merkst du auch, daß ich kein Licht habe — das kommt aber nur von meiner Borliebe für die Finsternis. Wenn ich mich nur erst durch dieses Erquickungsmahl ein wenig erfrischt und meine ausgedorrte Kehle mit diesem vortrefslichen Brunnenwasser etwas angeseuchtet habe, können wir uns unterhalten." Sodann begann er mit einem wahren Heißhunger zu essen.

Binnen erstaunlich kurzer Zeit hatte er den reichs lichen Vorrat aufgeräumt.

"Tom," sagte ich ohne Bögern, "was für Streiche hast du wieder gemacht? Du bist ein ganz vertrallerster Esel!"

"Topp! Das bejahe ich," erwiderte er traurig, ohne mit der Wimper zu zucken. "Ich bin immer ein treuer Anhänger der Darwinschen Theorie gewesen, obwohl dieselbe ziemlich rücksichtslos unsern Vorsahren gegenüber versährt. Die Entwickelung ist dei einigen Exemplaren des homo sapiens schneller vorgerückt als dei anderen, das ist alles. Ich zum Beispiel bin, wie den treffend bemerkst, nur ein Esel; du dagegen ein tadelloser Gentleman."

Da ich keine Neigung verspürte, diese letzte Behauptung zu verneinen, hielt ich den Mund und beschäftigte mich damit, eine Spinne zu fangen, die mit bewundernswerter Behendigkeit meine Wirbelsäule herabkroch. Nach einer erschöpfenden Jagd gelang es mir, den kleinen Springinsseld zu erhaschen, und mit einem Jubelgeschrei brachte ich ihn triumphierend um.

"Hauslamm," unterbrach mich mein Hungerleiber, "danke bestens für diesen spärlichen Mundvoll; da ich aber kein Prasser bin, fühle ich mich vollkommen bestriedigt — gieb mir jetzt einen deiner unübertreffslichen Glimmstengel, und ich werde mich herrlich in diesem ruhigen Schlaraffenland amusieren."

"Laß uns nun mit beiner Tobsünde sofort kurzen Prozeß machen, Tom," warf ich ein, als ich ihm ben verlangten Luxusartikel überreichte. "Es liegt meiner Ansicht nach klar am Tage, daß du wieder dummes Zeug gemacht hast. Wenn du mir keinen reinen Wein

einschenkst, so werde ich dich im Stiche lassen und meine Hände in Unschuld waschen."

"Stimmt!" lachte Herr Jesselson. "Ich fürchte jeboch, daß du anstatt deiner Hände, mir den Kopf waschen wirst, aber nichtsbestoweniger werde ich dir alles beichten. Erlaube mir, von vornherein zu bemerken, daß ich von Haus aus unschuldig bin wie ein neugeborenes Kind. Ich bin immer der Sündenbock, aber wenn ich im Beichtstuhl wäre und bald den Weg alles Fleisches gehen müßte, würde ich noch gegen jene Unthaten protestieren, die man mir jetzt wieder in die Schuhe schieben will, — ich bin schuldlos."

"Das klingt ohne Zweifel brillant, mein Paradezögling," fiel ich ihm ins Wort, "aber wer ist denn ber Missehäter, vielleicht das Fräulein, das du geküßt?"

"Wahrhaftig, du bist ein Prophet!" rief der Schelm. "Behüte der Himmel, daß ich meinen Bübereien einen verschönenden Anstrich geben will, aber ich glaubte wirklich, daß Regina Wöller den sehnlichsten Wunsch hegte, daß ich sie küssen möchte; da ich nun von jeher stets zur größten Höslichsteit dem schonen Geschlecht gegenüber erzogen bin, so gab mir mein Taktgefühl ein, diesen Wunsch zu erfüllen. Du kannst mich unmöglich verurteilen, weil ich das that."

"Tom," fragte ich streng, "vergaß sich Fräulein Wöller so weit, daß sie dich unverhohlen bat, sie zu küssen?"

"Ne ne, bas würde ein Ding der Unmöglichkeit sein," antwortete er sehr niedergeschlagen, "aber ich dachte, daß sie das sagte. Das Fiasko entsprang aus meinem geringen Verständnis des deutschen Kauderwälsch. Natürlich kann ich ziemlich gut beinahe alles, was man mir sagt, verstehen, und ich habe ja auch ein wenig sprechen gelernt. Marie und ich kommen mit einander sehr gut aus. Regina aber plappert wie eine Wassermühle, sodaß ich immer drei oder vier Sätze im Rückstande bin und ganz verwirrt und konfus werde. Den ganzen, lieben, langen Abend, den wir auf dem Maskenballe zubrachten, hatte sie mit mir kokettiert, bis ich sertig war, ein Notsignal zu erhöhen und um Gnade zu bitten. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer, weiß du.

Beim Souper saß ich neben ihr, und sie blickte lächelnd und schmachtend zu mir herauf, dabei eine wunderschöne Reihe milchweißer Zähne zeigend. Sie hat Schick, diese Regina. Ich wußte nicht, was die Dame im Schilbe führte, aber ich warf meine Borficht über Bord und gab ihr die zuckerartigen Blicke mit Rinsen zurud. Ich bachte, fie burch bieses Entgegenfommen ein wenig zu ergoben, weiter nichts. Solcher= weise spielte die Komodie ohne Störung eine ganze Reit, aber nichts Irbisches ist imftande, länger als eine gewisse Reitspanne zu dauern, und endlich, nachdem wir mehrmals zusammen gewalzt, gingen wir ins Conservatorium, uns abzukühlen. Ich war in den Händen der Rauberin zu Wachs geworden. Regina machte gar feinen Berfuch, ihre Ermubung zu verbergen, fonbern sank in einen Armstuhl nieder, schlug ihren Fächer geräuschvoll zusammen und murmelte etwas über "füssen." Jedenfalls war dies das einzige Wort, das ich hörte.

Thre Bemerkung nahm mir geradezu den Atem weg; trot meines gewöhnlichen Gleichmuts schauderte ich über die Kühnheit dieser modernen Circe. Solche Naivität und Unverfrorenheit reichte aus, einen Kieselstein zu schmelzen, geschweige denn eines Sterblichen Herz. Schüchtern trat ich etwas vor . . . . "Küssen?" fragte ich gelinde. "Sagten Sie nicht küssen?"

Sie nickte. "Ja aber rasch," bat sie, "ich sitze so unbequem."

Mir war nicht ganz wohl zu Mute, ich hätte gern zaudern mögen, durfte es aber doch wohl nicht. Bielsleicht ist es eine harmlose, deutsche Gewohnheit, eine bloße Redensart, dachte ich, wodurch die Mädchen zeigen wollen, daß sie die Männer gern haben — wenn das der Weltlauf ist, so mag es denn sein. Um nicht an Höslichkeit übertroffen zu werden, beugte ich mich zu ihr nieder und küßte Regina dreis oder viermal ganz herzhaft auf den Mund.

Dann folgte eine famose Scene. Regina weinte einen erklecklichen Dzean Thränen und gab mir nach französischem Rezept eine starke Ohrseige. Marie, die auf der Thürschwelle stand und die ganze Geschichte mit angesehen hatte, warf unsern Verlobungsring wie einen alten Handschuh in den Kamin und überschüttete mich mit Vorwürsen. Fräulein Möller aber flog ganz außer Fassung zu ihrem Mamachen; meine Braut und ich starrten uns schweigend an.

"Herr Teffelson," bemerkte sie verächtlich, "ber Hims mel weiß, daß ich nicht nach der Bedeutung dieses Neinen Intermezzos fragen will, dessen zufälliger Augenzeuge ich gewesen bin; es ist mir tolossal einerlei. Ich möchte Sie aber bitten, mich von jetzt an nicht mehr mit Ihren etelhaften Aufmerksamkeiten zu belästigen."... Mit der Miene einer Tragödienkönigin zog sie rauschend von dannen.

"Die Sache ist abgethan!" rief ich hinter dem letzten Zipfelchen ihrer Schleppe her. "Sie haben mir zu guter letzt das Herz gebrochen! Ich werde mich sofort ertränken."

"Nehmen Sie sich in Acht, daß Sie sich nicht erkälten," lächelte Marie höhnisch.

So trennten wir uns. Ich stürzte heraus ins Freie, ohne zu bemerken, daß ich keine Kopsbedeckung hatte, und richtete meine Schritte nach der Leine. Die frische Luft that meinem erhisten Schädel gut, und ich ersinnerte mich bald, daß ich nicht eigenwillig in den Tod gehen durste, sondern daß es meine Pflicht war, meines Vaters halber weiter zu leben. Ich hatte nicht Monneten genug, mit der Eisenbahn weg zu sahren und mußte daher einen Ort auffinden, an dem ich mich verdorgen halten konnte. Die Thür dieses undewohnten Hauses stand offen; ich sprang herein und kletterte zu dieser Bodenkammer herauf. Hier habe ich den ganzen Tag geschlasen und geträumt und hatte sveben die Absicht, meinen Bau zu verlassen und etwas sür den Schnabel zu holen, als ich dich vorbeigehen sah."

"Alles wird mit Marie wieder ins Gleiche kommen, wie ich hoffe," sagte ich traurig, "aber du verdienst es eigentlich nicht. Ich bin nicht ganz sicher, Tom, jedoch ich argwöhne stark, daß du ein hohlköpfiger, eingebildeter

Tropf bift — vielleicht bin ich aber im Frrtum. Weißt bu, was Regina wirklich sagte, anstatt küfsen?"

"Ich habe sechs Stunden über nichts Anderes nachsgedacht," erwiderte mein Freund niedergeschlagen, "und bin endlich auf den Gedanken gekommen, daß sie mich bat, das Kissen hinter ihr zurecht zu legen. Jemine! Das soll mir eine Lehre sein!"

"Hoffentlich," lachte ich, "das will ich meinen. Du bift ein Naturkind vom reinsten Schlage, sollst aber lernen, dich nicht für so entzückend zu halten, sondern im Gegenteil bescheibener werden."

"Das ist es gerade," seufzte der Pessimist trübe, "ich fürchte, daß ich dann zu bescheiden werde. Dent' dir das Unglück, wenn mich eines Tages wirklich ein Mädchen bittet, sie zu küssen, und ich keine Notiz davon nehme. Ich werde dann so schüchtern sein, daß ich wie ein keuscher Joseph davon lause."

Ja, ich glaube, er bachte aufrichtig fo.

## Gine Gpisode im Stadttheater.

Es ift nicht gerade meine Gewohnheit, die zahls reichen Narrenstreiche meines Zeitgenossen Jesselson zu entschuldigen und zu beschönigen; dieses Mal aber bin ich halbgezwungen, einzugestehen, daß er untadelhaft ist, daß das Geschick ihm einen ungalanten Possen gespielt hat, mithin auch für das Geschehene allein versantwortlich gemacht werden darf. Er war wirklich mehrere Tage nach dem verhängnisvollen Maskenballe aus dem besten Wege der Besseung gewesen, und alle seine Freunde gaben sich der begründeten Hoffnung hin, daß er endlich die Hörner abgestoßen habe und der Bubenstreiche müde sei.

Es ging ihm zwar gegen den Strich, aber es war doch eine seltene Ersahrung für Tom, sich ein wenig Achtung zu verschaffen; darin lag eben für ihn der Zauber von Neuheit. Der spröde, großnäsige Außedruck seines ovalen Antlizes stand in schreiendem Konstraft mit seinem sonstraft mit seinem sonstrafte deinen konstraft mit seinem sonstrafte einmal sehen, und man hätte ihn nie wieder versgessen können. Sogar seine Stimme änderte er, sein früherer, durchdringender Diskant war zu einem ges

zwungenen Baß herabgestimmt — ja, er trieb es mit seiner Buße so weit, daß etliche dachten, er habe kürzslich einen Todesfall in seiner Familie gehabt, und daß ich sogar behauptete, diese Welt sei zu schlimm für ihn, und es sei zu befürchten, daß er, nachdem er eine kurze Uebergangsperiode hier geweilt hätte, derselben entrückt werden würde.

Es war jedoch nur die augenblickliche, gewitterschwüle Stille vor dem Sturm.

Das Unglück nahte schnell und zwar in der plebejischen Gestalt des Lieutenants Ernst Gunter, desselben,
dem Tom auf dem Courierzug geholsen hatte, mit der
Tochter des Berliner Kausmanns durchzubrennen. Das
junge Paar kehrte unerwartet von den Flitterwochen
zurück und mietete eine Reihe Zimmer im Kronen-Hotel.
Wahrscheinlich sollte die Saison des Kaiserlichen StadtTheaters bald eröffnet werden, wozu die Anwesenheit des
slotten Offiziers a. D. allerdings nötig war, denn derselbe
hatte die Oberregie der Schauspiele und trat auch von
Zeit zu Zeit persönlich in jugendlichen Charakterrollen aus.

So balb sich "Lieutenants" in ihrem Quartier häuslich eingerichtet hatten, luben sie meinen Busenfreund zu einem gemütlichen Diner ein, und im Lause einer Woche hatten die drei eine enge Freundschaft geschlossen. Ich wurde allmählich auch in dieselbe aufgenommen, und bald kannten wir uns einander so gut, wie ein Junge seine erste Hosentasche. Sehr oft saßen wir dis spät in die Nacht hinein zusammen, um mit beinahe abergläubischer Verehrung den an Theseus erinnernden Abenteuern des mächtigen Tom zu lauschen, und mit ihm weite Reisen in ferne Weltteile zu unternehmen. Letzterer war zuerst ein Kätsel für den Teutonen, aber nach und nach versuchte dieser offenbar jede fabelhafte Erdichtung zu glauben, die die kräftige Einbildung des Aufschneiders hervorzauberte, und endlich schluckte er alles wie reines Manna hinunter.

Tom, seinerseits, war nur zu froh, eine ganzneue Person zu haben, der er seine abgedroschenen, verbrauchten Wize und Geschichtchen auftischen konnte, und ich mußte nolens volens alle jene regelrechten Schiffergeschichten und ermüdenden Enten, die ich bereits Duzende von Malen mit angehört, wieder herunterwürgen. Mir wurde aber ein Lohn — ich trug zwar nicht die Kosten der Unterhaltung, baute dafür aber ein Luftschloß nach dem anderen und dachte über meine Novelle "Die Première" nach, indem ich bequem rittlings auf einem Lehnstuhl saß. In solcher Weise unterbrachen wir die Einförmigkeit unseres Lebens.

Eines Abends hatten wir unsererseits Herrn und Frau Gunter eingeladen, natürlich auf meine Bude. Marie, der Theaterdirektor und die Musikkehrerin, die in liebenswürdiger Weise als Hausdame fungierte, wurden auch eingeladen; wir genossen ein vortreffliches Abendessen zusammen. Tom war besonders glänzend und glücklich; mit empfehlungswürdiger Großmütigkeit verteilte er meine Havannas zwischen Gunter und dem Direktor, der, nebendei bemerkt, der denkbar angenehmste Geselle ist. Wir waren mit ihm durch die Vermittelung des Lieutenants bekannt geworden.

Sie sprachen viel über die Vorstellung einer neuen

Romödie, die zum ersten Wal am nächsten Abend über die Bretter gehen sollte. Sie hieß: Der Garnisonszteufel. Etwa anderthalb Stunden bildete das neue Lustspiel den Gesprächsstoff; wir warfen nur zuweilen einsildige Fragen dazwischen, dis ich glaubte, daß ich sähig sei, beinahe jede Rolle des Lustspiels zu spielen. Dasselbe begann mit einer Zänkerei zwischen zwei Ossizieren, deren Rollen in den Händen Gunters und des Intriganten des Stücks lagen. Die Einzelheiten wurden uns so lebendig vorgeführt, daß ich mir einen wahren Genuß vom Besuch der Vorstellung versprach.

Doch alles Irdische hat ein Ende, und so war es auch balb für unsere Gäste Zeit, sich zu verabschieden. Der Direktor schien zu überlegen, als Tom ihm seinen Ueberrock anziehen half. Er klopfte die Asche von seinem Eigarre und nahm seinen Hühnerkorb von einem Filz vom Reiderhalter.

"Herr Jesselson," bemerkte er freundlich, "wenn es Ihnen Bergnügen macht, können Sie morgen Abend hinter die Coulissen kommen und bei unserer Kostümierung zugegen sein — Sie werden mich nach sieben Uhr im Garderobezimmer sinden. Hoffentlich wird Ihr Freund mit . . . . . . "

"Ober noch besser," stimmte Lieutenant Gunter herzlich zu, "suchen Sie mich im Ankleidestübel Nummer 16 auf. Rommen Sie früh, Sie können alsdann sich selbst in einem meiner kunterbunten Kosküme auftakeln und schminken und so sehen, was für einen seinen jugendlichen Liebhaber Sie abgeben können."

Solch kindischer Krimskram genügte nun zwar

nicht, mich zu verführen, Tom aber wurde dadurch bis zu solch sieberhaftem Höhepunkt gekitzelt, daß er kaum seine Lippen schließen konnte; er überhäuste die Herren sogleich mit überschwänglichen Dankesbezeugungen und verabredete sest das Rendezvous mit dem Verteidiger seines Vaterlands a. D.

"Gucke mal," rief er mir, nachdem die Schauspieler fort waren, in generöser Weise zu, indem er meine Nase zwischen Daumen und Zeigesinger hielt, "was für ein Glückspilz ich bin, was? Du, Bert, kannst den guten Samariter spielen, wie sich's für einen guten Gesellen schickt und Marie nach dem Theater exkortieren; zehn gegen eins, ich will Such nach dem ersten Att aufsuchen. Ist nun alles arrangiert? Wie, alter Freund und Kupferstecher?"

"Fawohl," setzte ich gehorsam hinzu, "hier haft du meine Hand drauf. Diese Anordnung ist sehr selbstlos von dir; es wundert mich, daß eine Menschensele so ausopfernd sein kann. Und da eine Liebe der andern wert ist, so will ich gern deine Braut als dein Stellvertreter heiraten, wenn es dir lästig fallen sollte, dies zu thun. Wenn ich noch etwas Anderes für dich thun kann, so sag' mir morgen Bescheid."

"Hm, du bist so gut — immer war es so," suhr Tom sort, indem er seinen Arm sanft um meinen Nacken schlang und mit seinem breiten Gesicht lächelte. "Bezuhige dich, Schätzchen, ich will dich nicht bei den Nachbaren verdingen. Komm, Marie, bist du fertig?"

"Ich glaube," sagte Marie, die bisher geschwiegen hatte, mit schlauem Blinzeln, "daß ich auch enorm gern

mal hinter die Coulissen kieken möchte. Ich könnte mich dann wie eine Balleteuse, oder wie das Ding sonst heißen mag, ankleiden und auch sehen, wie sein ich gepudert, gemalt und gefärbt aussehe. Soll ich? Was denkt ihr?"

"Du lieber, lieber Himmel!" schrie Tom erschrocken, indem er mit der einen geballten Hand auf die innere Fläche der anderen schlug. "Jede Wette, daß das ein Ding der Unmöglichkeit ist."

"Mag sein, ich weiß es noch nicht," seufzte Marie mit vollster Unbefangenheit gähnend. "Wir werden uns balb wieder sehen. Abieu, Bert." . . . Sie warf mir einen süßen Blick zu, der wohl den heiligen St. Antonius hätte verführen können, und schlenderte gemächlich zur Thür hinaus.

Wahrhaftig, mein Freund war an die rechte Frau gekommen, die ihm stets mit gleicher Münze bezahlen würde. Eine ausgepichte Erzkokette, ganz wie Maria Stuart, und eine, welche die Karten verflucht gescheit zu mischen verstand. Ich dachte traurig an Abele.

Trot des kriegerischen Verhaltens seiner Dulcinea versuchte Tom sein Heil, was mich allerdings in keiner Weise überraschte. Ich war in der That durchaus nicht abgeneigt, die anerkannte Schöne der Göttinger Gesellschaft zum Theater zu begleiten, besonders da die in Frage stehende Dame sich offendar vorgenommen hatte, mit mir tüchtig zu kokettieren, um ihren Bräutigam zur Verzweislung zu bringen. Außerdem schlug sie auf diese Weise zwei Fliegen mit einer Klappe.

Das niedliche, neuerbaute Theater war bereits ge=

brängt voll, als Marie und ich ankamen, und es vergingen wenigstens gehn Minuten ebe wir unfere Bute an die kleinen Saken hängen konnten, die rings an der Wand der Vorhalle herum angebracht find. Dann betraten wir unsere Loge. Unser Erscheinen, ober viel= mehr das Mariens, erregte eine sichtbare Sensation, und während ber folgenden zehn Minuten wurden wir viel lorgnettiert. Unser Eintritt war bas Signal für eine unbestimmte Bahl von jungen Laffen und Muttersöhnchen, sich vor uns zu verbeugen und uns unter= thänigst zu grüßen. Infolge hiervon wurde ich bald so benebelt, daß ich nur ganz mechanisch und konfus nickte, wie ein Honigkuchenpferd grinfte und mich wie ein Dicfchadel benahm, ber sich ben Beusamen noch nicht aus ben Haaren gekammt hat. Dabei sah und hörte ich fast nichts. Das gefühllose Orchester machte sich inzwischen bes verruchtesten Meuchelmords Lists unsterblicher ungarischen Rhapsobie No. 2 schulbig, ein Vergeben, das in erfter Linie auf das Rerbholz des Baghorniften zu schreiben war, der augenscheinlich gleich zu Anfang die Controlle über sein Instrument total verlor, ohne berselben burch bas ganze Stud wieber Berr zu werben.

Das Rauschen der Programme, das Summen von anderthalb tausend menschlichen Zungen, die alle gleichzeitig in Bewegung waren, und das Zuschlagen der Eingangsthür erinnerte unwillkürlich an eine chinesische Sonntagsnachmittagsschule.

Dann folgte eine flaue Pause, und alle Augen wurden wie auf Kommando nach ber Bühne gerichtet.

١

In der plöglich eingetretenen Stille hörte man deutlich die hochwichtige Schelle der Rufglocke, und zu gleicher Zeit ging der Vorhang hoch, während eine sanfte Musik durch den Raum ertönte.

Im Laufe meines abenteuerlichen Lebens habe ich, wie ich, ohne mir zu schmeicheln, wohl sagen darf, ziemlich viel seltsame Erfahrungen gemacht und dabei mich doch vermöge eines verborgenen Kapitals von Selbstbeherrschung nie aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Stets war ich gegen jede Ueberraschung geseit, wie unerwartet sie auch kommen mochte. Dies Mal jedoch verließ mich mein Gleichmut völlig; ich warf die Füße in die Höhe und stieß ein solches Gelächter aus, daß die ganze Zuhörerschaft mit ihren Köpfen herum suhr, als ob der Blitz seinen verderblichen Weg zwischen sie genommen hätte.

Man hätte glauben sollen, daß meine Unbesonnensheit Marie erröten gemacht habe, keine Spur davon. Im Schatten der Gardinen lehnte sie sich matt im Stuhle zurück, stützte den Kopf auf die Hand und machte voll sichtlicher Pein die Augen zu, als wenn sie auf ihrem Sterbebett gelegen . . . . . denn dort oben auf der Bühne, im blendenden Glanz der Rampenslichter, mit dem tief erschrockenen Blick eines zu Tode getroffenen Wildes in seinem geisterbleichen Gesicht, stand Thomas Iesselson. D, Ben Akiba, wie schändlich ließ dich hier deine Weisheit im Stiche!

Die schlanken Beine meines unglückseligen Freundes schlotterten in einem ungeheueren Paar Artilleristenschiefeln und waren mit roten, von gelber Lite einge-

faßten Hosen umhängt. Die obere Hälfte seines Körpers war in ein Blusenhemd mit hochstehendem Kragen und einer ungeheuren Atlaskravatte gekleidet, und in den Händen hielt er ein Schwert empor, mit dem er gerade, als der Vorhang hoch gezogen wurde, vor einem Spiegel die schwierigsten, allen Regeln der Fechtkunst spottenden Uebungen aussührte. Halb Vogelscheuche, halb Don Quirote — das Ganze unendlich lächerlich!

Der komische Ausdruck der Seelenangst auf den Bügen des Schauspielers wider Willen, der sein Dilemma vorzüglich realisierte, der erstaunte, ins Leere starrende Blick, den er auf die Zuschauer warf, erschien diesen letzteren als die Kunst in ihrer höchsten Potenz, und der Saal hallte wieder von den wütenden Bravos und dem nicht enden wollenden Handlatschen. Wenn der gichtbrüchige Tom jetzt zu sprechen versucht hätte, so würde ihn allem Anschein nach niemand haben hören können; aber hätte auch seine Existenz auf seinem Sprechen beruht, so zweisse ich noch, ob er überhaupt ein einziges Wort hätte hervordringen können.

Was geschehen wäre, wie die Dinge nun einmal lagen, wenn Tom noch lange einsam den Augen des Publikums ausgesetzt gewesen wäre, kann ich nicht sagen, wage es nicht einmal zu denken. Kurzum, Herr Gunter kiekte hinter einem Baum hervor, begriff sofort die Sachlage, und stürzte, wie aus einer Pistole geschossen, rasend auf die Bühne. Er kreuzte die Arme steif über der Brust, unmittelbar vor Tom stehen bleisbend. Ohne ein Wort zu sprechen, saste der Lieutenant Tom scharf ins Auge, während seine Blicke Feuer

und Haß sprühten. Bedachtsam hob er seine Hand in die Höhe, und eine Sekunde später hatte er mit sein dramatischem Effekt Tom nach der neuesten Mode so gewaltig maulschelliert, daß der Schlag durch den ganzen Saal hörbar wurde.

Natürlich fügte sich ber arme Gunter so gut wie möglich in das Dilemma, in dem er sich befand, und wünschte nur, seine Rolle auszuspielen, ehe die Zuschauer entdeckten, daß etwas los war. Tom aber wurde so verwirrt und außer sich, daß er nicht im geringsten überlegte, was die Gründe für Gunters Handlung sein könnten; er dachte bestimmt, daß der Offizier ihn zu beleidigen suchte, und mit einem Klappsschlug mein Gimpel seinen Gegner so tüchtig, daß er zusammenknickte und wie ein Gemälde in Lebensgröße auf dem Fußboden lag. Im ersten Augenblicke glaubte ich, Gunter habe ins Gras gebissen.

Er fiel so natürlich nieder, und der Schlag sah so realistisch auß, daß daß unbändige Applaudieren die Nerven meines Trommelsells jeden Augenblick zu zerreißen drohte. Dann folgte ein so tieses Stillschweigen, daß das Ticken einer Uhr hörbar war, als nämlich der auf die Erde hingestreckte Held sich langsam auserichtete, auf den hölzernen Tisch stützte, der unter einem Baum im Bordergrund stand, und, ohne ein Wort zu sprechen, dem Tom seine Karte reichte. "Mitternacht, hinter dem Carcer, Pistolen — auf Leben und Tod," äußerte Tom schleppend, indem er seine Fassung nur durch eine energische Anstrengung wieder gewann. Soedann riß er die Karte in Stücke und schleuderte sie

mit höhnischer Miene auf den Boden. Mit einem verächtlichen Kratfuß gegen den Lieutenant trat er ab.

Sein Abgang wurde bas Signal für ein abermaliges donnerndes Rlatschen; aber es ist wohl unnötig. zu bemerken, daß Tom nicht wieder erschien. Die Romödie verlief ohne jede weitere Störung, benn ber Mann, bessen Rolle Tom unabsichtlich weggeschnappt hatte, nahm dieselbe da auf, wo mein Freund sie hatte fallen laffen. Der einzige Unterschied zwischen Tom und seinem Nachfolger bestand darin, daß der lettere beinahe breifig Centimeter kleiner war als jener. Awar wurde manch ein erstaunter Blid auf ben Schauspieler geworfen, als er zum ersten Mal erschien, aber niemand hatte den geringsten Arawohn von der Wahrheit, den unglücklichen Gunter ausgenommen, ber nach Schluß ber Vorstellung sagte, daß es ihm vorkäme, als ob er von einem Esel windelweich geschlagen wäre.

Inzwischen kleibete sich Tom um, wusch die Schminke weg und schlich gerade wie ein verhauener Köter nach unserer Loge. Die Stille, die seinem Eintritt solgte, wirkte entmutigend und unheilverkündend. Marie lenkte meine Ausmerksamkeit auf zwei Damen, die im Begriff standen, das Haus zu verlassen und schien Toms Gegenwart gar nicht zu bemerken. Ich glaube, daß dies so dis zum Schluß der Borstellung weiter gegangen wäre, wenn Tom nicht gesprochen hätte. Man hätte annehmen sollen, daß sich Tom, nachdem er sich so großartig blamiert, in tieses Schweigen gehüllt haben würde, aber nein — das wäre ja auch von der guten Plaudertasche zu viel verlangt.

"Die Vorstellung scheint heute Abend ganz nett besucht zu sein," platzte er los, mit starrem Blick seine Nachbaren musternd. "Bert, ich danke dir herzlich für beine Güte, Marie zu begleiten. Marie, Schnuckelchen, hast du dich amüsiert?" Diese anscheinend ganz einsachen Sätze sprach Tom so unschuldsvoll, als wenn nichts vorgefallen sein, und als ob er die letzte Stunde ruhig Domino gespielt hätte, anstatt dummes Zeug zu machen. Sein Phlegma machte uns wanken. Marie war die erste, die sich zusammenrafste; ein Weib kann das immer besser, als wir Herren der Schöpfung.

"Tom," lächelte Marie füßer als Melasse, indem sie ihre Hände geduldig im Schoße faltete, "ärgere dich nicht über beinen kleinen Fehler von vorhin, ich mache mir wirklich keinen Pfifferling daraus. Obwohl du keine Idee haft, wie unwiderstehlich lächerlich du warft, wie komisch! Jedermann mußte sich totlachen, wenn er dich nur ansah."

Nichts ist geeigneter einen sterblichen Mensch rassend zu machen als zuckerbedeckter Sarkasmus. Gin Mann hat schon oft das Lebenslicht seines Mitmenschen dasür mit einer Kugel ausgeblasen. Das Gesicht meisnes Freundes verriet jedoch keine Spur von Gemütsebewegung irgend einer Art. Wenn man Tom aus der Fassung zu bringen wünscht, muß man nicht nur sehr früh morgens ausstehen, sondern auch die ganze Nacht über die Stiefel anbehalten.

"Marie," äußerte er so traurig, daß man am liebften hätte schluchzen und weinen mögen, "ohne Zweifel sahft du mich auf der Bühne, wie? Ich war dorthin geschlichen, um durch das Vorhangloch bein hübsches Selbst zu sehen. Nachdem ich mich in die Uniform umgekleidet hatte, dachte ich bei mir selbst, ich möchte wohl mal durch das kleine Loch kieken, um zu sehen, ob Marie und Vert auch wirklich gekommen sind.

"Herr Gunter," fragte ich, "wie lang dauert es noch, ehe der Borhang aufgeht?"

Gunter war gerade damit beschäftigt, seine Augensbrauen zu schwärzen und antwortete mir gedankenlos: "Wenigstens noch zehn Minuten."

Darauf lief ich schnell auf die Bühne. Ich war vielleicht zwei Augenblicke da, als ich ein Schelle klingeln hörte. Haha, dachte ich, Gunter versucht, dich ins Bocks-horn zu jagen, aber das gelingt ihm nicht! Starrsinnig wie ein Hinterwälder, blieb ich beshalb gerade vor dem Spiegel stehen und malte mir die enttäuschte Miene der Herrn Gunter aus, wenn er einsah, daß ich nicht auf seinen Leim kroch.

Dann jedoch, ehe daß ich Jack Robinson sagen konnte, ging der vermaledeite Vorhang hoch. Der Souffleur hatte mich gesehen, dachte in seinem wertlosen Hirnkasten, daß ich der Intrigant sei, und daß alles zum Beginn der Vorstellung fertig wäre und hatte dann das Glockenzeichen für den Aufgang des Vorhangs gegeben. Sapperlot, ich versichere heilig und gewiß, daß ich die dann folgende Scene nicht für fünf Dollar nochmals durchmachen möchte!

"Tom," bemerkte ich plötzlich, "entschuldige mich einen Augenblick, ich erinnere mich soeben, daß ich eine bringende Sache mit einem Herrn zu besprechen habe, den ich unten sehe." Damit ergriff ich das Hasenpanier.

Von einen armen Hagestolz, wie ich es bin, ist es ziemlich viel erwartet, daß er alle die Salbaderei und das unnötige Hin- und Herreden eines verlobten Paares ertragen, oder gar Vergnügen daran sinden soll. Ich brachte die nächste halbe Stunde unten im Theaterkeller zu und ließ mir ein Stück Gandersheimer Käse mit Butterbrod köstlich munden; nur überkamen mich zuweilen traurige Gedanken an Abele. Dann ging ich langsam nach der Loge zurück und hustete ein wenig, ehe ich die Thür öffnete.

"Ich bin es nur," sagte ich kurz und schneidig wie ein Schermesser, "aber ich bin jetzt mübe und will wieder Platz nehmen. Seid Ihr fertig?"

"Herein, Pfisstus," rief Tom. Ich trat ein. Marie saß sern in der einen Ecke der Loge, Tom weit davon in der anderen. War es möglich, daß sie unversöhnt waren — jetzt noch, nach dem Verlauf von dreißig Minuten? Aber nein. Aus dem linken Auge meines Freundes strahlte ein deutlicher Siegesblick. Marie schaute durch die halb geschlossenen Augenlider auf ihren Fächer.

"Benedicite, meine Kinder," flüfterte ich falbungsvoll und wandte mich der Komödie, Der Garnisonsteufel, zu.

000

## Vapachens Sochzeitsreise.

Seit mein bescheisbener Zeitmessen, blutigen bener Zeitmesser die siebente Stunde angezeigt, hatte ich sast ununterbrochen an einer grausigen, blutigen Geschichte gearbeitet, in welcher der Held in Hamburg an der Cholera stirbt, und die schöne Glückritterin von einer Lawine überrascht wird, gerade als sie im Begriff ist, dreißig Körner Arsenit hinunterzuschlucken. Ich hielt mit lobenswerter Beharrlichkeit an dem Pulte aus und hatte endlich das Behagen, das Opus vor mir liegen zu sehen, und meinen Namen mit einer Berzierung, die einer bessern Sache würdig war, unterschreibend, siegelte ich es in ein prosaisches Couvert und versah das letztere mit der Ausschrift Chambermaid's Own.

Mit einem Seufzer ber Erleichterung warf ich mich auf das Sofa nieder, löschte die Lampe aus, um den herumschweisenden Insetten zu entrinnen und träumte ein wenig über die Zukunft, während ich mich an dem Doppelluzus des Nachdenkens und einer Meerschaumpfeise ladte. Hier war Tom sicher ein Benedick, denn seine Ehe war vollkommen glücklich; er hatte ein neues

Blatt umgeschlagen und war meinem Herzen frember geworden. Abele war auch verloren, so weit es mich betraf — jetzt erstreckte sich vor mir bis in mein hohes Alter die Aussicht auf ein wenig verlockendes Alleinsein. Dieser letzte Gedanke wirkte auf mich wie ein kalter Wasserkrahl. Pfui — man muß nicht über verschüttete Milch weinen! Ich mußte gute Miene zum bösen Spiel machen und die Welt mit meinen Novellen überwältigen. Vielleicht würden Abele und ich, wenn wir vereinigt worden wären, höchst elend geworden sein, quien sabe? Der Chestand ist ja doch nur eine Art gefährlichen Lotteriespiels. Sauere Trauben zwar, aber gleichwohl ein tröstlicher Gedanke.

Weit unten auf der Weender Strafe spielten sich augenblicklich charakteristische Raufereien ab, und es gab bort einen Beibenradau. Drei Mitglieber eines driftlichen Vereins versuchten, von der Kneipe nach ihrer Wohnung zu gehen, aber leider ohne sicht= baren Erfolg. Auf einander geftütt, schwankten sie in ben wunderlichsten Bickzachbewegungen von einer Seite ber Straße zu ber anderen, mit ber vergeblichen Absicht, porwärts zu kommen. Endlich konnte ich ihr Gelall verfteben, als fie in ber Mitte bes Pflafters ftanben und tadelsüchtig und mit teuflischer Schlauheit über bie Frage disputierten — welches die andere Seite der Strafe fei. — Wie fie fich endlich barüber einigten, mögen die Götter wissen. Solche Anblide sind so häufig, daß sie gar nicht beachtet werben. In der Ferne hörte man das fortwährende Seulen bes Bottinger Gesangvereins, das sich ganz ähnlich wie ferne Bombenexplosionen anhörte; in der Nachbarschaft verfuchte ein Nachtwächter einen flotten Burier, ber eines Feldwebels würdige Flüche hervorstieß, zu arretieren. wahrscheinlich weil dieses schamlose Individuum die nächste Gaslaterne ausgebreht hatte; in den Paufen all dieser verschiedenen Laute hörte man bas trockene Husten eines armen Kindes, das an der Halsbräune litt. Der flüchtige Beobachter, der dieses kleine Nest für einen rubigen, zum Schlafen günftigen Aufenthaltsort hält, sollte blos mal in einer Schlaftammer auf ber Weenber Strafe übernachten — ben nächsten Morgen würde er sich gewiß wundern, warum brei viertel ber Einwohner die ganze Nacht burch bellen, und warum man, um dem gangen die Krone aufzuseten, eine Stube eine Schlaftammer nennt, wenn es ein Ding der Un= möglichkeit ist, auch nur einen Augenblick bie Augen zu schließen. Die Sabara würde im Kontraft zu bem Lärm und Getriebe Göttingens angenehm erscheinen. Die Amerikaner machen bin und wieder Lärm, die Deutschen machen stets und ständig Lärm; bas ist ber Unterschieb.

Zusammenhanglos in solches Nachdenken versunken, bemerkte ich nicht, wie viel Uhr es war, bis ich den Schuster auf Sankt Johannis sein Horn blasen hörte, das durch das Schweigen der Nacht wie die Posaune des Weltgerichts ertönte. Mit schnellem Satz sprang ich empor, schlug mir meine Ueberlegungen aus dem Kopf und wollte die Fenster zumachen, ehe ich mich auf meine Pritsche legte.

"Nachtrabe," brang eine Stimme burch bie Nacht

zu mir hinauf, "wirf beinen Drücker herab — ich habe bir etwas Wichtiges mitzuteilen. Dein verlorener Sohn ist zurückgekehrt, — laß das sette Kalb schlachten. Es ist schwarz wie das Schüppendaus hier unten, und ich fürchte mich sehr. Du bist auch ein guter Junge, mach' rasch!"

"Was ist los?" rief ich in Ermangelung von etwas Bessern aus, als ich den Schlüssel herab schleuderte.

"Ich reise nach Bließingen mit dem Zuge um 4 Uhr zwölf, wenn du mir das notwendige Handgeld leihest — sonst muß ich auf Schusters Rappen reiten. Mein jetziges Motto ist: Bließingen ober bersten."

Einen Moment später stolperte er mit seinen feenhaften Fußtritten die Treppe herauf und trat so strahlend wie je in meine Bude. "Dieses Tableau, meine Herren," schrie Tom aus voller Lunge, dem Marktschreier nachahmend, "stellt die Königin von Saba in der ersten vollen Blüte ihrer Schönheit vor, wie sie gerade mit Salomon beratschlägt."

"Oder Richard Löwenherz, wie er die Juden ihres letzten Hellers beraubte, ehe er auf den Kreuzzug ging," bemerkte ich mit rührender Offenheit. "Wie viel willst du, Ketzer, schieß los — ich gehe zu Bett."

"Noh, rauh und rübe, wie gewöhnlich; du haft nicht mehr Lebensart als eine Kuh," seufzte mein Freund traurig mit einer verzagenden Gebärde. "Ich wünsche zwanzig Millionen Wark, aber ich kann für den Augenblick mit zweihundert fertig werden. Ich habe soeben von meinem Vater eine Depesche von London empfangen; sie, er und seine Frau, setzen heute Nachmittag über ben Kanal."

"Warum in aller Welt pumpst du benn da nicht beinen Vater an, Gänschen?" fragte ich. "Verstehe mich recht, ich bin kein Knicker, meine ganze Börse steht dir zur Verfügung, wenn du willst, das weißt du ja. Aber ich bin verwünscht neugierig."

"Rein Wunder," erwiderte Tom, unbekümmert wie bie Sphing, "deine Frage ist des Macchiavelli oder Campanella würdig, aber ich bin nicht imstande, dir mehr zu offenbaren, bis ich zurücksehre, als das eine, daß es unmöglich sein würde, Geld von meinem Alten zu borgen."

"Wirst du ihn nicht sehen?" beharrte ich, indem ich ungläubig pfiff.

"Ja freilich, du Faselhans," fügte Tom, ohne mein chnisches Lächeln zu beachten, hinzu, "und der Alte wird mich auch feben, er wird mich aber nicht erkennen. bu kannft beinen Ropf brauf wetten. Romm, ftarre mich nicht so streng an - wo find nun beine Schwänke. beine Sprünge, beine Blite von Luftigkeit, wobei die ganze Tafel in Lachen ausbrach? Jener lette Sat ift aus Shakespeare, weißt bu. Bert, wenn bu bie zweihundert Mark fluffig haft, kannft du fie auszahlen. Und nun wollen wir von etwas anderm sprechen. haben jett noch eine Stunde Reit, bis der Rug fällig ist - komm mit, und wir konnen Raffee und Sobawasser im Bahnhof-Restaurant, bem Göttinger Delmonicohafen, trinken, ebe ich fortfahre. Sie haben bort, weißt du, Raffee, der, auch in bescheidenen Dosen angewendet, bald ein Rhinoceros umbringen könnte."

3ch hatte tein stichhaltige Entschuldigung zur Sand, und so ging ich, wie ein Schaf, bas zur Schlachtbank geführt wird, mit meinem Freund zum Bahnhof; ber Mann, ber in biefer Welt nie verneint, ift ber Glücklichste. Tom umgab sich mit einem bicken Panger von Berschwiegenheit und sprach nichts über seine plötliche Reise. Wir plauberten wie ein Baar Sympathievögel über allerlei Themata, und erft, nachdem er wohlbe= halten ins Coupé gestiegen und mir burch bas Fenster die Hand zum Abschied gereicht, sagte er: "Baffe wohl auf, Bert. Morgen, wenn ich zurücktomme, werb' ich bir alles erzählen." — Die Glocke wurde breimal geläutet, ber Rugführer und die Lokomotive stießen fast gleichzeitig ihren Pfennigpfiff zweimal hervor, und Tom fuhr ab. Ich blieb, bis sich bas lette Rauchwölkchen bes Ruges am Horizont verlor, und kehrte bann nach meiner Wohnung zurud.

Im Laufe bes nächsten Tages kamen Herr und Frau Jesselson sen. wirklich an, und Abends hatten wir ihnen zu Ehren in einer wegen ihrer Rüche berühmten Restauration ein ausgezeichnetes kleines Diner, wie man es überall bestellen kann, wenn man nur Geld genug hat. Der Lachs war vortrefslich, die Frühlingssuppe herrlich und das Rebhuhn und die Cotelettes à la Soudise großartig. Dann brachten wir mit ein wenig gut gekühltem 68er Sekt ein Hoch auf unsere Gäste aus — die Damen tranken natürlich nur Rheinwein. Später sang Tom mit vielem Esprit "Tacitus und die alten Deutschen", ich trug mit gedämpster Stimme eins meiner letzten Gedichte vor (das, nebendei

bemerkt, hohes Lob erntete) und Marie spielte auf bem Pianino das Potpourri aus "Traviata". Sodann kam die Reihe natürlich auch an Toms Vater, und dieser sagte ohne Säumen, wie er ein Bein über das andere schlug, daß er seiner Ansicht nach nichts Besseres thun könne, als eins seiner neulichen Erlebnisse zu berichten. Es war, sagte er, allerdings nicht romantisch, doch aber wahr. Herr Iesselson war einer der schönsten Menschen, denen ich se begegnet din — er war von mittlerem Wuchse, schlank, aber doch kräftig gebaut und sah mehr wie der ältere Bruder als wie der Vater meines Freundes aus; es war ein gewisses Etwas in seiner Weise, eine Geschichte zu erzählen, das niemals versehlte, einen lachen zu machen. Ohne eine Wimper zu bewegen, begann er seine Erzählung:

Die Welt schreitet wirklich vorwärts. In diesem Monat ift es gerade 40 Jahr her, daß ich zum letzten Male in Europa war. Ich habe eine sehr schlimme Vergangenheit und mache keinen Anspruch darauf, in jenen alten Tagen eine leckerhafte Memme oder ein Heiliger gewesen zu sein — im Gegenteil, oft verbrannte ich mir die kleinen Flügel und brachte beinahe die Hälfte meiner Zeit in einem gewissen Zimmer in der Aula zu; die einzige Ursache, weshald Tom mein Portrait dort nicht gesehen hat, ist die, daß mein Sohn zu gut ist, je solch einen Ort als Domizil zu benutzen, gelt, Thomas?

"Du hast Recht, Pa," atmete der Sohn mit seinem kindlichen, eraltierten Engellächeln.

"Gut," stimmte ber Bater feierlich wie ein Richter

zu. "Aber all bas ift lange ber, und ich kalkuliere, daß ich viel vergessen habe. Ich dachte, ehe wir uns in Holland ausschifften, daß ich noch ziemlich viel Deutsch könnte, aber gerechter Himmel, die buffelköpfige Froschquappe von einem Schaffner, ber auf unferem Wagen war, überzeugte mich binnen fünf Minuten. daß ich ein absoluter Dummkopf war! Wir kamen in Bließingen gegen fünf Uhr an, nahmen unser Abend= effen in einem erbarmlichen Botel ein und futschierten schleuniast nach bem Bahnhof. Es war pechdüstere Nacht, als wir in unseren Zug einstiegen, und ich erftaunte fehr, als ich merkte, daß die gewöhnliche Pintschgaslampe sich durch ihre Abwesenheit besonders bemerkbar machte. Schabet nicht, meinte ich, ber Schaffner wird balb hier sein, um die Fahrkarten zu coupieren, und ich werbe bann schon mit ihm barüber sprechen. Darauf sah ich, bag bie beiben Fenster weit geöffnet waren; ich versuchte, sie zu schließen, aber fie widerstanden all meinen Anstrengungen. Die Nachtluft wurde sehr unangenehm kalt, und um die Dinge noch schlimmer zu machen, wenn das überhaupt möglich gewesen ware, begann es tüchtig und unaufhörlich zu regnen, wobei der Wind die schweren Tropfen birekt in unser Gesicht peitschte. Der Bug fuhr ab; niemals in meinem Leben bin ich auf einer folchen Bahn gefahren. Das Erscheinen jeder neuen Schiene wurde burch einen jähen Ruck unseres Wagens angekundigt. Gerade als ich die Notbremse ziehen wollte, um den nichtswürdigen, bienstfaulen Schaffner zu bekommen, wurde ein schielender, rotbärtiger Hirnschädel in bas Fenfter gestoßen, und eine Stentorstimme bellte mir ins Ohr, bag ich beinahe taub wurde: "Coupons!"

Bornig fing ich an, nach ben Fahrkarte zu suchen, als ber ungeheuere Beamte, das Wasser triefend von jeder Ecke seines Wasserdichten, die Thür aufmachte, einen heftigen Stoß Regen eintreten ließ und mit ruhiger Bedachtsamkeit behutsam auf meine beiden Füße trat.

Ich beschloß, ben Stier sofort bei ben Hörnern zu fassen. "Pot Blit," rief ich, "entfernen Sie sich von meinen Schuhen, Sie Hanswurst! Machen Sie die Fenster zu, sofort; wir frieren."

Der Tolpatsch schüttelte seinen Kopf, und mit einem Grinsen, das einen an eine ägyptische Mumie erinnerte, bellte er wieder: "Coupons!"

"Schaffen Sie wenigstens ein wenig Licht für uns," äußerte ich mit eisiger Ruhe, "oder ich werde Ihrer Frau die Aussicht auf eine glückliche Witwenschaft geben."

Ein kleiner Streich koftet nichts, und ich wußte außerdem, daß er mich nicht verstehen konnte.

Der Himmel weiß, was dieser Schaffner aus meinen Worten entnahm; jedenfalls sing er an, fürchterlich zu schimpsen und zu gröhlen in irgend einer ganz unverständlichen Mundart, daß das Tohn Babohn gräßlich wurde. Wenn ich allein gewesen wäre, würde es mir das größte Vergnügen gemacht haben, das Vieh in seinen Schuhen umzubringen, aber da meine Frau sich natürlich sehr über diesen riesigen Harlequin aufregte, gab ich ihm, ohne weiter mit ihm zu streiten, die

Von diesem Zeitpunkt ab hatten wir keine Rube: es schien, als ob die ganze Eisenbahngesellschaft sich verschworen hatte, uns elend zu machen. Die ganze Nacht haben wir nicht ein Auge zugethan. Ich be= stellte telegraphisch warmes Abendessen für Margarethe und mich, aber anftatt bes letteren, bekamen wir ungekochten Schinken, eingepokelte Baringekutteln und Rafe; letterer buftete fo ftart, bag er ohne Glasgloce bald ben Aufenthalt in jedem mittelgroßen Raum zu einer Unmöglichkeit gemacht haben würde. Da wir beibe nun jeden der drei genannten Artikel herzlich verabscheuen, saben wir uns genöthigt, mit leerem Magen weiter zu vegetieren. Alle 5 Minuten trat ber Grobian von einem Schaffner herein und verlangte unsere Coupons. Endlich verlor ich die Gedulb und weigerte mich, fie ihm zu geben, aber ich sträubte mich nicht ein zweites Mal, nachdem der Tölpel mich beim Rragen ergriffen und mich birekt burch bas Fenster an bie Luft seten wollte.

Ich war kaum imstande, dem soeben Erlebten irgend eine komische Seite abzusehen und so entschloß ich mich, ruhig zu bleiben, dis wir in Göttingen angestommen seien, und dort über das monströse Benehmen dieses Drachen in Menschengestalt an die Haupteisensbahndirektion Beschwerde einzureichen; denn es ist schlimm, einen Stier nur zu verwunden — man muß ihn vernichten. Deshalb ertrugen wir auch stillschweisgend den Eintritt eines trunkenen Studiosus, der mit einer impertinent näselnden Baritonstimme "Fahr wohl, sahr wohl, mein Herzenslieb" zu singen versuchte, und

ohne Aufhören eine jener Porzellanpfeifen schmauchte. die irgend wo in ihrer Anatomie eine horrende Aluffigfeit bergen, die jedes Mal, wenn ber Besitzer einen tüchtigen Zug thut, aufsprudelnd gluckft. Etwas später beglückte uns unfer Schaffner mit einer fetten Frau Michel mit einem Papagei und einem Baar schmutigen Zwillingen, die barauf beharrten, mir auf die Kniee zu klettern, wobei es ihnen gelang, etwa vierzig Fettflede auf meinen Hochzeitsbeinkleidern anzubringen. Gin Stelett von einem Menschen, mit einem schwindsüchtigen Suften und einer brennenden, ftinkenden Räucherkerze, um feine Lunge zu ftarten, ftieg auf ber nächsten Station ein. Jest tam unser schafstöpfiger Inquisitor und machte die Fenster bicht zu. Alpendrucken, von dem ich in jener Nacht heimgefucht wurde, würde von Odpsseus ober einem Lügenmaul von Reporter unendlich ausgebeutet sein. Das einzige Mal, wo ich mich fraftlos bazu entschied, von unserem Qualer eine Flasche Rheinwein zu verlangen, brachte er mir aus Bersehen einen Rrug Schiedam, ber einen auf vierzig Schritt hatte toten konnen.

"Nur nicht ängstlich, Kollege," bachte ich bei mir, "du bift ein schlauer Fuchs, aber jeder Hund hat seinen Tag, und meiner kommt Morgen."

Und nun kommt der seltsamste Teil des ganzen Abenteuers.

Obgleich wir kaum noch hofften, jene Nacht zu überleben, thaten wir es bennoch, und wenn ich je ersfreut war, den Sonnenaufgang zu sehen, war es heute Morgen. Sobald wir in Göttingen ausgestiegen waren,

flog ich mit unserem Gepäck nach dem Wartesaal. Sodann stürzte ich, nachdem ich einen Augenblick Umsschau gehalten, ob Tom auf dem Bahnhose sei, zu unseren Wagen zurück, um den Schaffner zur verdienten Strafe heranzuziehen.

Dort war er! Er war soeben im Begriff, ein junges Fräulein in das Coupé, das wir verlassen hatten, einzuschieben.

"Kommen Sie hier, lieber Schaffner," rief ich, instem ich ihn beim Genick ergriff und berb schüttelte. "Wenn Sie gescheit sind, beginnen Sie augenblicklich Ihren Schwanengesang, benn in einer Minute werden Sie nicht mehr zu den Lebenden zählen."

Er wandte sich erstaunt um, und nun sah ich ein fremdes Gesicht vor mir, das genaue Gegenteil von dem unseres Feindes. Ohne mich weiter aufzuhalten und um Entschuldigung zu bitten, lief ich die Reihe der Wagen entlang, bis ich dem Zügführer begegnete.

"Haben Sie nicht einen rotbärtigen Schaffner auf Ihrem Zuge?" herrschte ich ihn wilb an.

Der erschrockene Beamte hielt mich augenscheinlich für einen Geheimpolizisten, auf der Suche nach einem Berbrecher, denn er antwortete mir sehr höslich im gemietlichen Sächsisch: "Mei Kutester, scheren Se sich gefälligst zum Teisel, 'en rodbärdgen Schaffner hab ich Ihnen keenen nich! Meinen Se edwa, dies is hier 'ne Leschmannschaft?"

Eine Sekunde später, ehe ich wieder zu Atem kommen konnte, sauste der Zug von dannen, und ich blieb auf dem Perron allein mit dem Portier und dem

Inspektor zurud. "Giebt es nicht einen rotbärtigen Menschen, ber auf biesem Zuge als Schaffner bient?" fragte ich sie.

"Reine Spur von einem solchen," lachte der letztere. "Wissen Sie, der Conducteur hat ein rothaariges Weib, die ein widerspenstiges Geschöpf der schlimmsten Sorte ist, und insolge dessen kann er kein kastanien= oder erd= beergefärdtes Individuum ertragen. Schon dei dem bloßen Anblick eines solchen stellt sich ein epileptischer Varorysmus bei ihm ein."

So wurde ich gezwungen, mein resultatloses Suchen aufzugeben, und wir kamen hier nach dem Hotel. In dem letzen Vierteljahrhundert bin ich nicht so zornig gewesen, wie heute, als ich entdeckte, daß mein Opfer davon geflogen war. Wollte der Himmel," suhr Herr Jesselson gereizt fort, wie er sich aus seinem Stuhle erhob und mechanisch seine Faust dicht vor dem Gessicht seines Sohnes schüttelte, der zufällig am nächsten saß — "wollte der Himmel, sage ich, daß ich jenen Ausbund hier unmittelbar vor mir hätte, von Angesicht zu Angesicht!"

"Was würdest bu in jenem Fall thun, Baterchen?" forschte Tom neugierig.

"Ich würde ihn hängen und zerftückeln," sagte Herr Tesselson mit einer fürchterlichen Miene.

"Dann," flötete Tom sanft, "nimm beinen Rock ab und rolle die Hembärmeln auf; denn ich, Tom, und der Grobian von einem Schaffner sind ein und bieselbe Person."

Die Scene, die jetzt folgte, ift unbeschreiblich. Das

plögliche Erscheinen eines Nihilisten mit einem butenb Höllenmaschinen hatte uns keinen größeren Schrecken einjagen können.

"Tom," stießen Frau Jesselson, Marie und ich fast einstimmig hervor, ganz wie der Chor einer griechischen Tragödie, "warst du es wirklich?"

"Es thut mir furchtbar leid, sagen zu müssen," versetzte der Angeklagte mit einem seraphischen Ausden dickster Glückseligkeit, "daß es wirklich ich und kein anderer war."

"Thomas," fragte ber Bater mild, aus den Tiefen des Armstuhls, in den er niedergesunken war, als der erste Schlag der Wahrheit sein Ohr getroffen hatte, "warum hast du mir das gethan? Ich sage, nicht ohne Ueberwindung, laß Geschehenes geschehen sein; aber ich frage doch, warum, warum?"

"Bater," lächelte der Sohn ernst, "du erinnerst dich vielleicht, daß du mir letzten Winter, als ich dir sagte, daß ich in eins meiner Modelle verliedt sei und die Absicht habe, die betreffende Dame zu heiraten, rietest, nichts derart zu thun. "Warte, mein Junge," bemerktest du bei jener Gelegenheit, "dis du alle deine bösen Gewohnheiten, deine Launen, deine Laster abgeslegt und bemeistert hast. Denn vorher hat kein Mensch ein Recht, sich in eine Frau zu verlieden."

Diese Worte habe ich immer im Gebächtnis beshalten, und gestern, als sich mir eine so günstige Geslegenheit bot, zu beurteilen, wie weit du bereits in der ebenerwähnten Tugend der Selbstüberwindung vorgesschritten seift, und ein wie großes Recht, dich zu vers

heiraten, du dir schon erworben habest, konnte ich der Berführung nicht widerstehen, dich ein wenig auf die Probe zu stellen. Ich muß nun leider sagen, wenn ich ganz aufrichtig sein will, daß du trot deiner hohen Semester immer noch sehr leicht ein Sklave deiner Laune bist, und daß ich beshalb im hohen Grade zweisle, daß deine Heirat ein gutes Ding war."

"Tom," seufzte Herr Jesselson, "du bist gerade wie bein Bater vor dir. Du gabst dir alle Mühe, mich zu angeln, und ich biß Hals über Kopf an. Wenn du mich wieder so behandelst, werde ich dich enterben. Dieses Mal" — er streckte seine Hand auß — "vergeb' ich dir. Du hast, der Himmel weiß wie, eine so liebenswürdige Frau geheiratet, daß ich kein Herz habe, über etwas zu schelten."

Marie errötete bis an die Haarwurzeln, und der Bater fuhr fort:

"Worgen, oder spätestens übermorgen, mussen wir nach Berlin reisen, da ich dort viel zu thun habe. Es ist meine Absicht, dort eine Filiale der Preßgesellschaft, deren Präsident ich din, zu errichten — sie wird mit uns in New York durch ein Privatkabel vereinigt sein. Wenn ihr wollt, kann ich dir, Tom, und auch dir, Bert, gute Stellungen darin geben — was sagt ihr dazu?"

"Ich sage," rief Tom, "baß mein Bäterchen ber beste Mensch auf Gottes weitem Erbboben ift."

"Und ich," setzte ich gerührt hinzu, "sage Amen." "Abgemacht," hub Herr Jesselson mit seinem gnäs bigen Lächeln von neuem an, "dann können wir alle en samille nach der Spree-Residenz reisen. Bert, schabe, daß du der einzige Hagestolz in der Partie bist."

"Das ist aber nicht meine Schuld," murmelte ich traurig und bachte an Abele.

"Tom," rief Jesselson sen. etwas barsch, "keine Bossen mehr!"

"D Himmel," lachte Tom, "mach' dir keine unnötige Sorgen, meine Flegeljahre sind tompi passati."

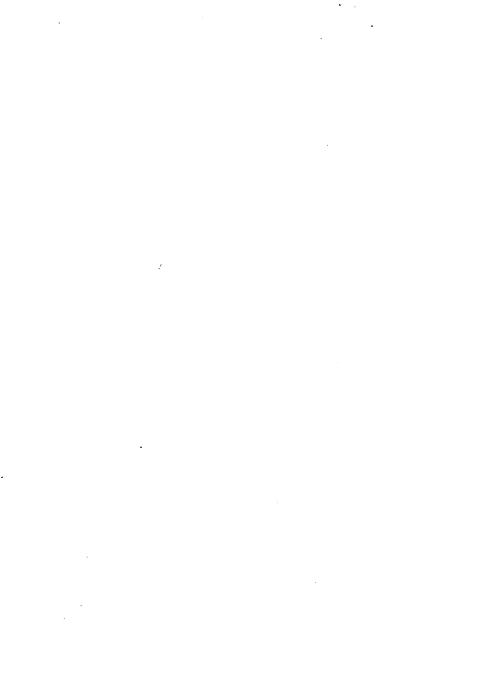

| RETURN               | CIRCU                       | ULATION       | DEPAR        | TMENT                     |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| TO-                  |                             |               |              |                           |
| LOAN PERI            |                             | 2             | 1            | 3                         |
| HOME                 | JSE                         |               |              |                           |
| 4                    |                             | 5             | 1            | 6 %                       |
|                      |                             |               |              |                           |
| AHAROKS              | MAN BER                     | ECALLED AFTER | 7 DAYS       | PRIOR TO DUE DATE.        |
|                      | NODS ARE 1.<br>S: CALL (415 |               | HS, AND 1-YE | PRIOR TO DUE DATE.<br>AR. |
|                      | o. One (413                 | 0) 042-3403   | •            |                           |
| DUE AS STAMPED BELOW |                             |               |              |                           |
|                      | 7 1000                      |               |              |                           |
| NITES AUG 2          | 3 199U                      | <del></del>   |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
|                      | <del>-</del>                |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
| <del></del>          | — <del>—</del>              |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
| -                    |                             | -             |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |
|                      |                             |               |              |                           |

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY 1/83 BERKELEY, CA 94720

FORM NO. DD6, 60m, 1/83

U.C. BERKELEY LIBRARIES YC153732





